

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# LIBRARY

OF THE

# University of California.

GIFT OF

Heidelberg hun

' Class

•

•

· 

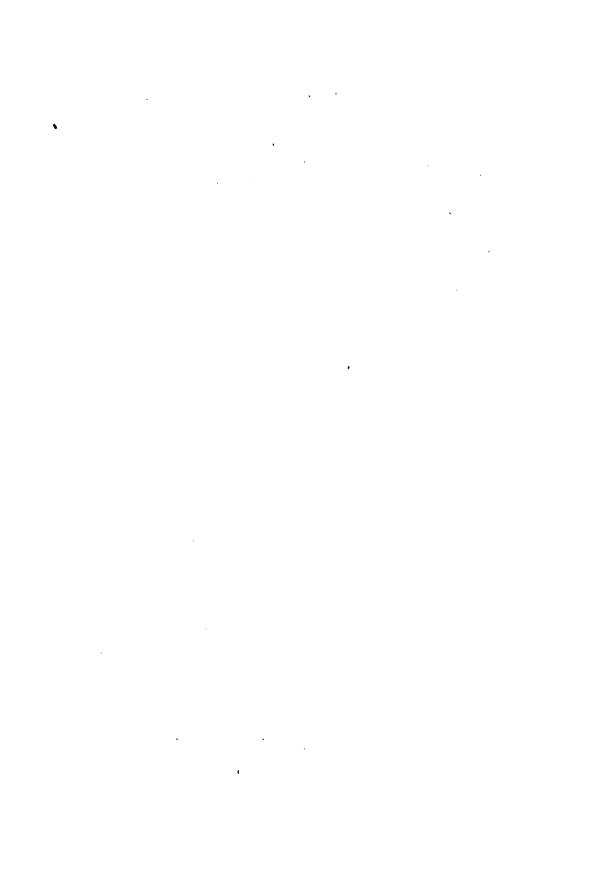

# Landarbeiter

in

# Pommern und Mecklenburg.

Dargeftellt

nad den Erhebungen des Evang.-Sozialen Kongresses.

#### I. Teil.

Die Regierungsbezirke Stettin und Straffund.

# Inaugural-Dissertation

211T

Erlangung der Doktorwürde

her

hohen philosophischen Fafultät

her

Ruprecht-Rarls-Universität zu Seidelberg

eingereicht von

Karl Borr. Breinlinger

aus Liptingen.

)/ (1)

Heidelberg.

Buchdruderei von E. Geifenborfer.

•

. -

,



#### Litteratur.

v. Lengerte: Die ländliche Arbeiterfrage. 1849.

von der Golt: Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Löfung. 2. Aufl. 1874. Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reiche, Bericht an die vom Kongreß Deutscher Landwirte niedergesetzte Kommission zur Ermitt-lung der Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich, unter Mitwirkung von Richter und von Langsdorff erstattet von Ih. Frhr. von der Golt. 1875.

von ber Golg: Die ländliche Arbeiterklaffe und ber preußische Staat. 1893. G. v. Schönberg: Handbuch ber Politischen Ötonomie, 4. Auflage, 1896. 2. Bb. 1 und 2.

Die Berhältniffe ber Landarbeiter in Deutschland, 3 Bbe., 53.—55. Band ber Schriften b. Ber. f. Socialpolitif.

Bolger: Bandbuch bes Grundbesites in Bommern. 3. Auflage, 1893.

R. Bucher: Die Entstehung ber Bolkswirtschaft. 2. Auflage, 1898.

Friedrich Anapp: Die Bauernbefreiung und ber Ursprung ber Landarbeiter in ben alteren Teilen Preußens. 2 Bbe. 1897.

B. Beriner: Die Arbeiterfrage. 2. Aufl. 1897.

G. Schmoller: Grundriß der Allgemeinen Bolkswirtschaftslehre. 1900.

S. Schmoller: Die ländliche Arbeiterfrage mit befonderer Rudficht auf bie nordbeutschen Berhältniffe in B. f. St. 29, 22 (1886).

A. Buchenberger: Agrarmefen und Agrarpolitik. 2 Bbe. 1892.

R. Rärger: Die Sachsengängerei. 1890.

Boll: Abrif ber medlenburgischen Landeskunde. Wismar, 1862.

Morit Wiggers: Über die Bererbpachtung 2c. 1868.

C. B. A. Bald: Bur Geschichte ber Bererbpachtung ber Domanialbauern in Medlenburg. Schwerin, 1869.

"Staatskalender" von Mecklenburg:Schwerin und Strelit.

Gemeinbelexikon für die Brovinz Bommern. (Bom Königl. Statistischen Büreau, Berlin, 1888).

Statistisches Handbuch für ben preußischen Staat. 1888 und 1893.

- Meiten, Der Boben und bie landwirtschaftlichen Verhaltniffe bes preufischen Staates. 5 Bbe.
- Breußische Statistif. Bb. 133, 142, 148.
- M. Sering: Bererbung bes ländlichen Grundbefites im Konigreich Breugen.
- Statistisches Jahrbuch für bas Deutsche Reich. Die entsprechenden Jahrgange.
- Statistit bes Deutschen Reiches. Neue Folge.
- handbuch bes Grundbesiges im Deutschen Reiche, Bb. 10, die Großherzogtümer Medlenburg-Schwerin und Strelit, nach den vorhandenen amtlichen und anderen authentischen Quellen bearbeitet von Dr. Traugott Müller.
- Beiträge zur Statistif Medlenburgs, 10. Bb., 4. Beft; 12. Bb., 4. Beft 13. Bb., 1., 2. und 3. Beft.

# Inhalt.

- 1. Allgemeines, Bodenqualität und Betriebsverhältniffe.
- 2. Agrarberfaffung.
- 3. Arbeitsverfaffung.
- 4. Arbeitsgelegenheit.
- 5. Einkommen der verschiedenen Arbeiterkategorien,
  - a) bes Gefindes,
  - b) ber Kontraktarbeiter,
  - c) ber freien Taglöhner,
  - d) der Wanderarbeiter.
- 6. Ethische und foziale Berhältniffe ber Arbeiter. Schluß.

|  |  |   | ! |
|--|--|---|---|
|  |  |   | : |
|  |  |   |   |
|  |  | , |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |



T.

## Allgemeines.

#### Bodenqualität und Betriebsverhältniffe.

Bei der Erhebung des Evangelisch-sozialen Kongresses von 1893, welche dieser Arbeit zu Grunde liegt, sind im ganzen 30 Berichte eingelausen, wovon 19 auf den Regierungsbezirk Stettin und 11 auf den Regierungsbezirk Stralsund sallen 1). Sie erstrecken sich auf 175 Gemeinde-Einheiten — 83 Landgemeinden und 92 selbständige Guts-bezirk —, welche zusammen ein Areal von 101551,2 ha umfassen. Davon kommen 56210 ha auf Ackerland, 12590 ha auf Wiesen, 21444 ha auf Walb und der Rest auf Sümpse, Wege, Weiden 2c. Die Gutsbezirke und Landgemeinden derzenigen Kreise, aus welchen Berichte eingelausen sind, weisen eine Größe von 1027595,6 ha auf. Demgemäß erstrecken sich die mitgeteilten Beobachtungen auf 9,88% oo oder rund 1/10 jenes Areals.

Der Grundsteuer = Reinertrag der landwirtschaftlich benutzten Fläche ist für den Regierungsbezirk Stralsund durchschnittlich etwas höher, für den Regierungsbezirk Danzig aber bedeutend niedriger als der Durchschnitt der ganzen Monarchie, eine Folge der Boden beschaffenheit und der klimatischen Verhältnisse der Provinz. Denn der baltische Höhenzug, welcher den größten Teil des ganzen Landes

<sup>1)</sup> Die Berichte stammen aus den Kreisen: Demmin (1,2), Usedom- Wollin (1,2,3), Randow (1,2), Greisenhagen (1), Phritz (1), Saatzig (1,2,3,4,5,6,7), Raugard (1,2), Greisenberg (1), Rügen (1,2,3,4), Franzburg (1,2,3 u. 4), Grimmen (1), Greisswalb (1,2).

einnimmt und eine leicht gewellte Erhebung mit zahlreichen Seen bildet, hat meistens nur geringwertigen Boden. Durch die Oder wird dieser Höhenzug in einem wenig breiten Tale durchschnitten und so das Land in Bor- und Hinterpommern geteilt. An der Odermündung und an der Küste sindet sich dagegen lehmiger und oft sehr fruchtbarer Boden. In dem westlich der Oder gelegenen Borpommern macht sich der baltische Höhenrücken weniger bemerkbar. Der Boden ist hier fruchtbarer und gestattet mancherorts einen erssolgreichen Zuckerrübenbau. (Siehe Tabelle 1a).

Die Insel Rügen nimmt hinsichtlich ihrer Bodenbeschaffenheit eine besondere Stellung ein, indem die Kreidesormation über die diluviale und alluviale Bodenformation hervortritt und teilweise bedeutende Erhebungen mit steilem Absall zum Meere bildet; das sind die berühmten Kreidefelsen.

Im Vergleich zum größten Teile Deutschlands sind auch die klimatischen Berhältnisse unseres Gebietes nicht als günstig zu bezeichnen. Der Frühling tritt spät und der Winter früh ein. Die Vegetationszeit ist darum verfürzt und die Zeit zu landwirtschaftslichen Arbeiten wesentlich eingeschränkt. Darum kann der Boden nicht so intensiv ausgenützt werden und die Brache nimmt noch einen erheblichen Teil der landwirtschaftlich benutzten Bodensläche ein. Die für den Ackerbau in Betracht kommende Fläche beträgt durchschnittslich über  $50\,\%_0$ , die der Wiesenkultur nur  $9-10\,\%_0$ , die der Forstkultur  $20\,\%_0$  der Gesamtsläche, welche Verhältnisse auch für die Gemeinden und Gutsbezirke, aus denen Berichte eingelausen, maßegebend sind.

Die Ackerbaufläche ist also verhältnismäßig groß; die Ausbehnung der Wiesen und Weiden entspricht dem Staatsdurchschnitt, während die Forsten — hauptsächlich Kiesernwälder auf leichterem Boden — hinter demselben zurückbleiben.

Für den Bergbau sind keine Bodenschätze vorhanden, ausgenommen die in neuerer Zeit in Aufschwung gekommene Kreideschlemmerei auf Rügen.

Nur in Stettin und Umgebnng sowie einigen Mittelstädten findet sich eine industrielle Entwickelung. Für sie ist die Schiffahrt und der Seehandel von großer Bedeutung. Der Schiffsverkehr Stettins mit Einschluß der Binnenschiffahrt wird nur von dem

# Tabelle 1a.

# Bodenbenütung.

# Fläche der Hauptfruchtarten in ha.

| Bezeichnung der Früchte                | Reg.   | Bez. @       | tettin | Reg =Bez. Stralfund |               |        |  |  |
|----------------------------------------|--------|--------------|--------|---------------------|---------------|--------|--|--|
| ====================================== | 1883   | 1893         | 1896   | 1883                | 1893          | 1896   |  |  |
| a) Getreide u. Hülsenfrüchte.          | 391998 | 386791       | 386674 | 148682              | 144811        | 144669 |  |  |
| Darunter find:                         |        |              | !      | ļ                   |               |        |  |  |
| 1. Winterweizen                        | 29947  | 28556        | 27122  | 18889               | 19841         | 18903  |  |  |
| 2. Winterroggen                        | 163606 | 172337       | 172122 | 42686               | 43924         | 42171  |  |  |
| 3. Sommergerste                        | 28303  | 27911        | 27916  | 15846               | 15495         | 15449  |  |  |
| 4. Hafer                               | 94549  | 98706        | 98796  | 35877               | 33335         | 40303  |  |  |
| 5. Erbsen                              | 24464  | 18727        | 16422  | 12653               | 8791          | 5715   |  |  |
| 6. Saubohnen                           | 1193   | 2163         | 2064   | 1923                | 1464          | 1868   |  |  |
| 7. Wicken                              | 5203   | <b>38</b> 68 | 4069   | 3335                | 3212          | 2476   |  |  |
| 8. Lupinen (z. Unterpflügen)           | 8342   | 7684         | -      | 685                 | 532           | _      |  |  |
| 9. " (3 Futter od. Drusch)             | 6571   | 3536         | 3851   | 1767                | 483           | 657    |  |  |
| 10. Mengegetreide                      | 10932  | 11024        | 12937  | 5551                | 4690          | 6017   |  |  |
| 11. Mischfrucht                        | 10976  | 10848        | 13857  | 5943                | 5778          | 8539   |  |  |
| b) Hackfrüchte.                        | 83938  | 94511        | 96220  | 11592               | 17326         | 20107  |  |  |
| Darunter sind:                         |        |              | ĺ      |                     |               |        |  |  |
| 1. Kartoffeln                          | 74327  | 77806        | 77564  | 8691                | 10148         | 10382  |  |  |
| 2. Buderrüben                          | 3848   | 7582         | 9378   | 471                 | 3817          | 6093   |  |  |
| 3. Runkelrüben                         | 2376   | 4113         | 3897   | 873                 | 1423          | 1492   |  |  |
| 4. Rohlrüben                           | 2750   | 4228         | 4824   | 1329                | 1655          | 1927   |  |  |
| c) Handelsgewächse                     | 8721   | 6610         | 4242   | 2166                | 1476          | 1236   |  |  |
| und zwar:                              | l      |              |        |                     |               |        |  |  |
| 1. Raps                                | 5044   | 4031         | 3272   | 1635                | 1293          | 1195   |  |  |
| 2. Flachs                              | 2406   | 1551         |        | 418                 | 101           |        |  |  |
| 3. Tabat                               | 877    | 827          | _      | -                   |               | _      |  |  |
| d) Futterpflauzen                      | 55176  | 69249        | 61533  | 34692               | 40367         | 35241  |  |  |
| und zwar:                              |        |              |        |                     |               |        |  |  |
| 1. Rlee                                | 41324  | 44099        | 44595  | 26133               | 26238         | 26234  |  |  |
| 2. Berschiedene Gräser                 | 9656   | 9773         | 9652   | 8226                | 8509          | 8228   |  |  |
| e) Haus- u. Obstgarten.                | 5461   | 5957         | _      | 2612                | 3079          |        |  |  |
| f) Ackerweide.                         | 53386  | 39665        | _      | 27096               | 19785         | _      |  |  |
| g) Brache.                             | 68464  | 56896        | _      | 31635               | 30131         | _      |  |  |
| h) Wiesen.                             | 160732 | 161795       | 161795 | 42262               | <b>4106</b> 6 | 41066  |  |  |

Hamburas übertroffen. Dagegen liegen die Berhältniffe fur die fleinen Scestädte ungunftig gegen fruber, wo von ihnen aus ein großartiger Getreide-Export nach England und Spanien ftattfand. Besonders Neuvorpommern hatte dadurch am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts einen Wohlstand erreicht, wie er sich auch nur annähernd nicht so bald wieder einstellen wird. Aus befannten Gründen hat der Getreide-Export aufgehört und nur der Importhandel ift geblieben. Aber biefer und die fich entwickelnde Seefischerei bietet nur einen geringen Erfat und die fleinen Seestädte und deren Schiffer find in fortwährendem Ruckgange be-An einzelnen Ruftenftrichen ernährt die Fremdeninduftrie ber Seebader einen Teil der Bevolkerung, und manche Arbeiter= familie findet durch Berfauf von Blumen und Beeren, welche die Kinder in den Balbern sammeln, einen lohnenden Mebenverdienft, wenn auch die Berichterftatter durch die Berührung der Babegafte mit den Ginheimischen eine Lockerung deren Sitten und Ginburgerung des Rleiderluxus befürchten.

Bei der dünnen Bevölkerung und der geringen Schiffbarkeit der Küstenflüsse war das Berkehrswesen früher von geringer Bedeutung. Erst in neuester Zeit sind zahlreiche Secundär- und Kleinbahnen entstanden und haben einen intensiveren Betrieb der Landwirtschaft begünstigt.

Die Bobenkultur bleibt also ber Haupterwerb ber Bewohner. Dies kommt anch in der Berufsstatistik zur Geltung. Nach der Bählung von 1882 (s. Tabelle 1 b) gehörten von je 1000 Personen der Gesantbevölkerung Pommerns 619,8 nach der Zählung von 1895 noch 589,6 der landwirtschaftlichen Bevölkerung an. Das übergewicht der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist daher trot des relativen Rückgangs noch scharf ausgeprägt. Im Regierungsbezirk Stralsund ist die Gruppierung innerhalb dieser 13 Jahre ziemlich stabil geblieben, während im Regierungsbezirk Stettin die Gruppe der landwirtschaftlich Tätigen um rund 5% gefallen ist, die in der Hauptsache dem Handel und der Industrie zugute kommen, eine Folge der commerciellen und industriellen Entwickelung der Provinzialhauptstadt.

Tabelle Ib.
Es entficlen von 1000 Erwerbstätigen im:

| 00                | auf Gr | uppe A. | auf Gr | uppe B. | auf Gruppe C. |       |  |
|-------------------|--------|---------|--------|---------|---------------|-------|--|
| Regierungs-Bezirk | 1882.  | 1895.   | 1882.  | 1895.   | 1882.         | 1895. |  |
| Stettin           | 555,7  | 507,6   | 320,0  | 347,1   | 124,3         | 145,3 |  |
| Stralfund         | 560,2  | 574,0   | 300,6  | 304,5   | 139,2         | 121,5 |  |
| Bommern           | 619,8  | 589,6   | 279,8  | 297,7   | 100,4         | 112,7 |  |

Der größte Teil bes unter ben Pflug genommenen Landes wird mit Körner-, Hülsen- und Hackfrüchten bebaut. Obenan steht Winterroggen, dann Hafer, Sommergerste und Mengesorn, und zwar ist die damit bebaute Fläche, wie aus Tabelle 1 a ersichtlich, von 1883—1896 ziemlich konstant geblieben, während der Unsbau von Erbsin, Wicken und Lupinen einen erheblichen Rückgang zeigt. Sinen bedeutenderen Weizenbau sinden wir besonders in den Kreisen Phritz, Randow, Rügen, Franzburg und Grimmen, entsprechend der besseren Qualität des Bodens. In diesen Weizensgegenden wird auch relativ mehr Gerste gebaut als in den Kreisen mageren Bodens.

Die Hackfrüchte nehmen den ca. 9. Teil der angebauten Fläche ein, wovon die Kartoffeln mehr als  $^3/_4$ . Das Kartoffelland ist in allen Kreisen ziemlich stadil geblieben, dagegen hat sich der Andau von Zuckerrüben in dem Regierungs-Bezirk Stettin (Pyritz, Randow, Anklam und Demmin) verdreis und im Regierungs-Bezirk Stralsund (alle 4 Kreise) vervierzehnsacht. Auch der Andau von Runkelrüben hat eine bedeutende Steigerung erfahren, während der von Handelssgewächsen sich in stetigem Rückgang besindet. Reps behauptet sich zwar noch; aber Flachs, der z. B. im Jahr 1883 im Regierungss-Bezirk Stettin noch 2406 ha einnahm, ist jetzt fast ganz verschwunden, ebenso der Tabak.

Die mit Klee und verschiedenen Gräfern angebaute Fläche sowie die Wiesen sind im ganzen Zeitraum fast unveränderlich geblieben. Die Ackerweide ist in starkem Rückgang. Der Viehzucht wird also hier jedenfalls nicht die gesteigerte Bedeutung für die Landwirtschaft beigelegt.

Die Brache ist im Regierungsbezirk Stettin von 1883—1893 um rund 10000 ha zurückgegangen, beträgt aber immer noch 56896 ha, also  $^{1}/_{14}$  und im Regierungs-Bezirk Stralsund bei kaum merklicher Abnahme 30131 ha,  $^{1}/_{9}$  des zur Bewirtschaftung bestimmten Areals.

Uber die Dichtigkeit und Bewegung der Bevölkerung gibt Tabelle 1 c näheren Aufschluß. Das Wachstum bleibt weit hinter dem Durchschnitt gurud, absolut und relativ, sowohl in den Städten als auch in den Landgemeinden und Gutsbezirken. In 7 Kreisen des Regierungebezirks Stettin weisen lettere von 1871-1895 eine oft erhebliche Abnahme auf (Demmin 7,2%), so daß im Ganzen nur noch eine unwesentliche Steigerung von 0,01 % conftatiert wird. Die relativ zwar starke, absolut aber unbedeutende Zunahme dieser Bevölkerungeschichte im Kreise Usebom-Bollin und Ueckermunde bürfte ausschließlich der gewerblichen und industriellen Klasse an den Ruften, die des Arcifes Phrit der intensiveren Bodenbenutung 1) qu= zuschreiben sein. Die Gutsbevölkerung des Regierungsbezirks Stral= jund hat in allen 4 Kreisen abgenommen, am stärksten im Kreise Franzburg (13,5%), insgesamt 10,5%, jedenfalls teilweise eine Folge der zunehmenden Verwendung von Wanderarbeitern, die am Bählungstag wieder in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Aber auch die Bevölkerung der Landgemeinden weift in 9 Kreisen des Regierungsbezirkes Stettin und in 2 Kreisen des Regierungsbezirkes Stralfund eine erhebliche Abnahme bis zu 10% in diesen 25 Jahren auf. Nur 5 Kreise verzeichnen eine Zunahme, Randow jogar 34,4%, welch lettere auf das Conto der benachbarten, stark wachsenden industriellen Großstadt Stettin zu schreiben find, für die L'andwirtschaft also wenig oder gar nicht in Betracht kommen. Das= jelbe dürfte auch für den Kreis Ueckermunde zutreffen, wo die Industric eine relativ große Rolle spielt — es befinden sich allein neben mehreren Eisengießereien 130 Ziegeleien im Kreise 2). — Die Söhne

<sup>1)</sup> Der Zuckerrübenbau ist hier von 1883—1896 von 892 ha auf 2626 ha gestiegen.

<sup>2)</sup> Sering, Die Bererbung bes länblichen Grundbefites in Breugen, Band Proving Bommern, S. 86 ff.

vieler Kleinbauern finden als Industriearbeiter benachbarter Etablissements ihr gutes Aussommen. Sie verlangen dann ein Stückhen Land des väterlichen Gutes zur Begründung eines kleinen Anwesens, um nebenbei minimale Landwirtschaft treiben zu können. Es sindet daher hier und ebenso im Kreise Usedom-Wollin, wo die ländliche Bevölkerung ebenfalls eine bedeutende Zunahme ersahren hat, Realteilung statt, welche mancherorts zur starken Zersplitterung des Grundbesitzes führte. Bielsach sind auch diese kleineren Grundbesitzer in erster Linie Handwerker — Maurer, Zimmerer, Steinschlager zc. —, welche durch die günstigen Verkehrsverhältnisse mit Stettin und Berlin und die vielen Wasser- und Eisenbahnverbindungen nicht zum Wegzug genötigt werden und so ihrer Heimat, wenigstens für den Winter, erhalten bleiben.

3m Kreise Usedom=Wollin liegt die Hälfte aller Dörfer an Gemäffern, und Rischerei, Seeschiffahrt und Bade-Industrie find die Haupterwerbszweige der Bewohner. Biele Bauernföhne fahren in der Jugend zur See, wobei fie sich etwas ersparen und ihren geiftigen Horizont erweitern. Rach Saufe guruckgefehrt, paßt ihnen bann das Leben als Knecht des Bruders oder in fremder Arbeit nicht mehr. Sie wollen felbständig bleiben und verlangen beim Tode der Eltern ihren Anteil an deren Grundstück in natura oder kaufen fich von dem Ersparten eine Budnerftelle. Fischerei oder Dienst auf einem der vielen Ruften- oder Oderdampfer gibt ihnen reichlich Gelegenheit zu Nebenverdienst. Auch die vielen Tausende von Badegäften eröffnen dem rührigen Bauern vielerlei Nebenerwerbsquellen, die nach und nach im Sommer zum Haupterwerb für ihn werden (Lohnfuhrwerf, Handel mit Giern, Milch, Butter, Bermietung von Sommerwohnungen 2c.). Es ist also hier die Möglichkeit vorhanden, auf geringem Grundbesit durch lohnenden Nebenerwerb selbständig zu bleiben, mas auch zur Verdrängung der geschlossenen Bererbung durch die Realteilung führte. So erklärt fich diefe ausnahmsweise Bunahme der Bevölkerung der Landgemeinden in diesen Kreisen — Usedom = Wollin, Uedermunde, Randow, Rugen und auch Greifswald — nach der allgemeinen Theorie von der Erweiterung des Nahrungsspielraumes.

Die städtische Bevölkerung weist für diesen Zeitraum mit Ausnahme des Kreises Greifenberg eine Innahme auf. Aber trot des

Sabelle 1 c.

|                     | Ein            | wohner         | zahl          | Die Zu= bezw. Abnah |               |                   |                 |  |  |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Rreis               |                |                | 1892          | im ganzen Kreis     |               |                   |                 |  |  |
|                     | 1871           | 1885           |               | 1871                | -1885         | 1885—189          |                 |  |  |
|                     |                |                |               | Berfonen            | Proz.         | Personen          | Pro             |  |  |
| 1. Demmin           | 47293          | 46461          | 47588         | - 832               | - 1,7         | + 127             | + կ             |  |  |
| 2. Anklam           | 30331          | 31091          | 31706         | + 760               | + 2,5         | + 615             | + i             |  |  |
| 3. Ufedom Wolliu    | 42593          | 48855          | 51404         | + 6162              | +14,4         | + 2549            | + i,            |  |  |
| 4. Uedermünde       | 42534          | 48693          | 52680         | + 5159              | + 11,8        | + 3987            | + 8             |  |  |
| 5. Randow           | 89809          | 109462         | 118208        | + 19653             | + 22,2        | + 8746            | + 8             |  |  |
| 6. Stettin (Stadt=  | 76280          | 99543          | 116228        | + 23263             | + 30,5        | + 16685           | <del> </del> 10 |  |  |
| 7. Greifenhagen     | 53162          | 52158          | 50737         | - 1004              | <b>– 1,</b> 9 | - 1421            | -               |  |  |
| 8. Phrit            | 42509          | 43968          | 43632         | + 1459              | + 3,4         | - 326             | <u> </u>        |  |  |
| 9. Saatig           | 63428          | 66688          | 70176         | + 3260              | + 5,1         | + 3488            | + 1             |  |  |
| 10. Naugard         | 55 <b>2</b> 98 | 55 <b>2</b> 08 | <b>5426</b> 6 | - 90                | - 0,1         | - 942             | - 1             |  |  |
| 11. Kammin          | 43533          | 43626          | <b>434</b> 56 | + 93                | + 0,2         | <b>— 170</b>      | - (             |  |  |
| 12. Greifenberg .   | 37391          | 36257          | <b>3543</b> 5 | <b>— 1134</b>       | - 3,0         | - 822             | -               |  |  |
| 13. Regenwalde .    | 47570          | 46036          | 45426         | <b>— 1534</b>       | - 3,2         | <b>—</b> 610 –    | _ 1             |  |  |
| Regbz. Stettin      | 671731         | 728046         | 785229        | 56315               | + 8,2         | 57183             | + 7             |  |  |
| 1. Rügen            | 45699          | 45039          | 46723         | - 572               | - 1,2         | + 684             | <b>+</b> 1      |  |  |
| 2.Stralfund (Stadt) | 26731          | 28984          | 30097         | + 2253              | + 8,4         | + 113             | <b>-</b> q      |  |  |
| 3. Franzburg .      | 44464          | 41985          | 41041         | <b>— 247</b> 9      | - 5,5         | - 944             | - 1             |  |  |
| 4. Greifswald .     | 54274          | 58551          | 61278         | + 4277              | + 7,8         | + 2727            | - 4             |  |  |
| 5. Grimmen          | 36471          | 35606          | 35266         | - 865               | - 2,3         | - 340             | - <b>q</b>      |  |  |
| Regbz. Stralfuud    | 207699         | 210165         | 214405        | + 2526              | + 1,2         | + 4240+           | - 2             |  |  |
| <b>Bommern</b>      | 1431616        | 1505571        | 1574147       | + 73955             | +5,16         | + 68576           | - 4,            |  |  |
| Preußen             | 24691085       | 28318470       | 31849795      | 3627385             | + 14,7        | <b>3</b> 531325 + | - 19            |  |  |
| ,                   |                | 1              |               | ,                   |               |                   | J               |  |  |

# Bevölkerungsbewegung.

| er Bevölferung betrug |               |                |               |                | Es famen 1895 Perf. auf 1 ha |        |                          |                     |                        |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 1871/95 in den        |               |                |               |                | im                           | and=   | Gut&=<br>cten            | dent<br>tsgebiet    |                        |
| · Stäb                | ten           | Landgem        | einden        | d Gutsbezirken |                              | ganzen | in ben Land<br>gemeinben | den Gut<br>bezirken | in dent<br>Berichtsgel |
| Berfonen              | Proz.         | Berfonen       | Proz.         | Berfonen Broz. |                              | Areise | in B                     | ii<br>G             |                        |
| + 2417                | + 16,9        | <b>– 117</b> 6 | - 6,2         | <b>- 94</b> 6  | <b>-</b> 7,2                 | 0,5    | 0,60                     | 0,19                | 0,23                   |
| + 2120                | + 18,5        | <b>— 497</b>   | 4,4           | <b>– 24</b> 8  | <b>— 3,2</b>                 | 0,48   | 0,55                     | 0,17                | _                      |
| + 2511                | + 18,5        | + 4301         | + 17,1        | + 1999         | + 50,5                       | 0,76   | 1,04                     | 0,16                | 0,61                   |
| + 4198                | + 30,0        | + 4930         | + 18,6        | + 1018         | + 77,6                       | 0,63   | 1,33                     | 0,04                | _                      |
| + 9300                | + 41,0        | +19369         | + 34,4        | - 270          | 2,4                          | 0,89   | 1,37                     | 0,16                | 0,44                   |
| + 64444               | +84,4         |                | _             | _              | _                            | 23,30  | _                        | -                   | -                      |
| + 30                  | + 0,2         | <b>– 2484</b>  | - 7,2         | - 178          | _ 2,7                        | 0,52   | 0,65                     | 0,16                | 0,42                   |
| + 1413                | + 20,0        | - 1269         | <b>– 5,</b> 5 | + 979          | + 7,9                        | 0,41   | 0,47                     | 0,24                | 0,39                   |
| + 9234                | + 36,1        | <b>— 251</b> 5 | <b>–</b> 9,0  | + 29           | + 0,2                        | 0,57   | 0,44                     | 0,20                | 0,46                   |
| + 1365                | + 8,0         | <b>— 2734</b>  | - 8,7         | + 337          | + 4,7                        | 0,44   | 0,53                     | 0,14                | 0,61                   |
| + 498                 | + 9,4         | <b>–</b> 46    | <b>— 0,1</b>  | - 429          | - 3,4                        | 0,38   | 0,57                     | 0,17                | _                      |
|                       | <b>—</b> 10,1 | <b>— 122</b> 6 | - 6,9         | + 149          | + 1,9                        | 0,46   | 0,41                     | 0,25                | 0,27                   |
|                       | + 5,4         | ĺ              | <b>— 10,1</b> | <b>— 103</b> 0 | - 4,7                        | 0,38   | 0,43                     | 0,24                | _                      |
| + 97345               | <b>39,</b> 3  | + 14843        | + 0,4         | <b>— 1310</b>  | + 0,01                       | 0,65   | 0,68                     | 0,18                | 0,50                   |
| + 258                 | + 4,4         | + 1995         | + 9,3         | <b>– 1233</b>  | - 6,6                        | 0,48   | 1,41                     | 0,22                | 0,56                   |
| + 3366                | + 13,3        |                | _             | _              | _                            | 15,52  |                          | _                   | _                      |
| + 239                 | + 2,1         | - 1234         | - 7,9         | <b>- 242</b> 8 | 13,5                         | 0,37   | 0,94                     | 0,16                | 0,15                   |
| ·                     | + 26,9        |                | + 9,2         | <b>– 1458</b>  | - 8,9                        | 0,63   | 0,80                     | 0,17                | 0,28                   |
| ·                     | + 8,0         |                | - 5,8         | - 1424         | - 9,0                        | 0,35   | 0,63                     | 0,19                | 0,19                   |
| + 12185               | + 14,9        | + 1122         | + 1,9         | - 6541         | <b>— 10,</b> 5               | 0,53   | 0,95                     | 0,19                | 0,24                   |
| +141700               | + 31,21       | + 8341         | + 1,34        | <b>— 7510</b>  | 2,10                         | 0,52   | 0,62                     | 0,19                | _                      |
|                       | 1             | 2117474        | í             | lı .           |                              | 1,1    | 0,78                     | 0,17                |                        |
|                       |               |                | ı             | •              |                              | -      |                          |                     |                        |

<sup>\*)</sup> ohne Sohenzollern.

gewaltigen Emporschnellens der Stadt Stettin (+ 84,5 %) bleibt diese Bermehrung im Regierungsbezirk Stettin noch um 18,1 % und die von Stralsund sogar um 42,5 % hinter der Jahl (57,4 %) für die ganze Monarchie zurück.

Die Gesamtbevölkerung Preußens hat sich in dieser 24-jähr. Periode um 28,9 % vermehrt, die Pommerns nur um 9,9 % (Regierungsbezirk Stettin um 16,8 %, Stralsund um 3,2 %). Die Provinz bleibt also hier weit hinter dem Durchschnitt zurück. Da die Sterblichkeits= und Geburtenzisser normal, letztere in den berichtenden Gebieten unter den Landarbeitern sogar sehr hoch ist, so kann diese geringe Zunahme nur eine Folge der starken Aus= und Abwanderung sein.

Bezüglich der Auswanderung über deutsche, belgische und hollandische Häfen 1) zeigt die Statistif über die Bevölkerungsbewegung, daß in dieser Zeit 225 048 Personen ausgewandert sind, größtenteils in die Bereinigten Staaten. Das ift der 7. Teil der Bevölkerung von 1895. Besonders stark war dieser Abzug in der Gründerperiode 1872 und 1873, dann in den Zeiten wirtschaftlichen Rückgangs, d. i. 1880—1885, mäßiger von 1886—1892. Jahre 1881, wo die Auswanderungszahl den Kulminationspunkt erreichte, zogen 26 106 Personen über den Dzean. Es kam also in diesem Rahre nach dem Stande der Bevölkerung vom 2. Dezember 1880 auf je 57 Personen ein Auswanderer. Diese Erscheinung tritt uns in allen Agrarprovinzen mit borwiegendem Groß-Grundbesit - Dit- und Bestpreußen, Brandenburg, Bosen, Schleswig-Holftein und Hannover — entgegen.

Die Abnahme durch nicht nachgewiesene Wanderung betrug in ben Zählperioden:

| 1871—1875   | 25055 Personen   |
|-------------|------------------|
| 1875 - 1880 | 18314 "          |
| 1880—1885   | 36214 "          |
| 1885—1890   | 54215 "          |
| 1890 - 1895 | 23655 "          |
| 1871—1895   | 157403 Personen. |

<sup>1)</sup> Die Auswanderung über frangöfische Safen wird in der Statistit nicht geführt, durfte jedoch hier nicht von Bedeutung fein.

Eine Zuwanderung wird kaum ober doch nur in höchst mäßigem Umfang stattgefunden haben, so daß diese Zahl ziemlich ganz der Ab-wanderung in die Industriestädte des Westens und Südens zuzusschreiben ist.

Mit jenen 225048 Auswanderern sind also der Proving in diesem Zeitraum 382451 Personen durch Wegzug verloren gegangen, b. i. rund der vierte Teil der Durchschnittsbevölferung.

#### II.

### Besthverteilung, Bodenbewegung, Vacht- und Kanfgelegenheit.

Nach Tabelle 1 d ist die Berhältniszahl der selbständigen Landwirte im Regierungsbezirk Stettin von 1882-1895 zwar von 20,05 % auf 21,58 % und im Regierungsbezirf Stralfund von 10,56 % auf 11,61 % geftiegen; doch ift diese Biffer im Bergleich zu den westlichen Provinzen gering und auch niederer als die der öftlichen Gebiete und der ganzen Monarchie, in welcher fie sich während dieser Zeit von 26,92 % auf 29,38 % gehoben hat. Bommern, vor allem der Regierungsbezirk Stralfund, ift eben bas typische Land des Grofgrundbesites. Nach der landwirtschaftlichen Betriebszählung vom 14. Inni 1895 - Tabelle 2 a - nehmen die Betriebe von mehr als 100 ha im Regierungsbezirk Stettin 53,20 % und im Regierungsbezirk Stralfund sogar 73,37 % (der höchsten Prozentziffer der Monarchie) des ganzen landwirtschaftlich benutten Arcals ein, übersteigen also den Durchschnitt der Monarchie - 32,77 % - gang erheblich. Die dem Regierungsbezirk Straljund angrenzenden Kreise Demmin und Anklam bilden mit 66 %, bezw. 68 % ben Uebergang zu dem gegen Stettin bin nicht fo ftark hervortretenden Großgrundbesit. Auf einen Betrieb von über 100 ha fommen in Stralsund 37, in Stettin 73 und in der Monarchie 152 Betriebe unter 20 ha. Die beiben Regierungsbezirke zeigen für alle Größenklaffen unter 100 ha niedrigere Prozentziffern als

# Sabelle 1 d.

# Berufsgliederung in ber Landwirtschaft,

einschließlich Gartnerei und Diehzucht, der im gauptberuf tätigen Personen.

ber Staat; in den 3 unteren Größenklassen beträgt die Abweichung im Regierungsbezirk Stralsund das vierfache. Die Betriebe unter 100 ha betragen nur 46,80 % (Stettin) bezw. 26,63 % (Stralsund) der ganzen Wirtschaftsstäche gegenüber 67,23 % im Staatsgebiet. Noch ungünstiger gestalten sich diese Jahlen, wenn man nur die Hauptbetriebe in Betracht zieht — Tabelle 2 b, — wenigstens für die 3 unteren Betriebsklassen, während sie für die Großbetriebe und im Gesamtessett naturgemäß wenig oder kaum verschieden sind.

Werden die Betriebe nach Grundsteuer=Reinertrag geordnet — Tabelle 2 c — so tritt der Großgrundbesitz von über Mt. 1500 Reinertrag noch stärker hervor — Strassund 86,1%, Stettin 56,4%, —; das Verhältnis in den übrigen Klassen wird jedoch nicht wesentlich modifiziert.

Besonders groß ist der Umsang der Fideisommisse und des Besitzes juristischer Personen, namentlich der Städte Stralsund und Greifswald und letzterer Universität, sowie der Königlichen Domänen, so daß nahezu ½ der ertragsfähigen Liegenschaften sich in gebundenem Besitz besindet (siehe Tabelle 2 d und 2 e). Der Regierungsbezirk Stralsund steht auch hier mit 19,13 % des Grundsteuer-Reinertrags weit über dem Staatsdurchschnitt und aller anderen Regierungsbezirke, von denen nur Oppeln mit 11,54 % und Hohenzollern mit 13,85 % über 10 % des Reinertrages hinausragen. In den Kreisen Anklam und Regenwalde sallen über 10 % und in Rügen und Franzdurg über 25 % des Grundsteuer-Reinertrags auf Fideistommiß-Besitz. Der Fürst von Putbus besitzt 24,20 % der Fideiskommisse dassen Regierungsbezirkes, nämlich 19204 ha oder den 20. Teil der gesamten Fläche.

Die großbäuerlichen Wirtschaften  $(20-100\ ha)$  sowie der Großzgrundbesitz werden größtenteils vom Eigentümer oder Pächter im Hauptberuf bewirtschaftet. Ueber den Umfang des Pachtlandes und dessen Berteilung auf die einzelnen Größengruppen gibt Tabelle 2 f, g und h nähere Auskunft. Die Inhaber von Betrieben bis 2 ha sind zu ca.  $50\ \%$  Landarbeiter und nur zu  $11\ \%$  Industriearbeiter.

Der Großgrundbesitz, auch das Bauerngut, wird meistens geschlossen auf den ältesten Sohn oder in Ermangelung männlicher Nachkommen auf die älteste Tochter vererbt, während die übrigen Geschwifter in barem Geld oder hppothekarischen Einträgen auf das Gut abgefunden werden. Wenn sich die Erben nicht zur Gutsübernahme bereit finden, weil etwa die Ansprüche der Geschwister zu
groß sind, so daß sie die Auszahlung nicht bestreiten können, oder
weil die Eltern ein zu großes Leibgeding beanspruchen, so ist Berkauf des geschlossenn Besitztums Regel (Randow 2). Dabei, aber
auch wenn das Gut aus Not veräußert werden muß (Saating 7),
kommt es häusig vor, daß der Besitz von kausenden Juden parzelliert
wird. Es bleiben dann nur noch 8—10 Morgen Land, dagegen alle Lasten.

Die vorherrschende Vererbungsform ist das Testament; daneben kommen auch öfters Gutsübernahmsverträge vor. Das Intestats=Erbrecht gelangt nur ausnahmsweise zur Anwendung. Auch bei dem bäuerlichen und kleineren Grundbesitz gehört Naturalteilung — Usedom= Wollin und einige andere, schon früher erwähnte Bezirke ausgenommen — zu den Seltenheiten. Im Gebiete des lübischen Rechts und der pommerschen Bauernordnung herrscht die Intestat-Erbefolge mit fortgesetzter Gütergemeinschaft zwischen dem überlebenden Chesgatten und den Kindern.

Im großen ganzen macht sich bei ben Erben das Beftreben geltend, ben libernehmer des Gutes leistungsfähig zu erhalten. Nur in den eben erwähnten Rechtsgebieten, also in Neuvorpommern und Rügen, gehört die Begünstigung des Gutsübernehmers zu den Seltenheiten. Hier bleibt der libernahmspreis mit teilweiser Ausenahme des Kreises Grimmen nur wenig oder gar nicht hinter dem Berkaufswert zurück.

Deshalb findet auch hier (Rügen 2+4, Usedom-Wollin 1+2) häufig Realteilung statt, wodurch oft eine unwirtschaftliche Zersplitterung und Verschuldung des Grundbesitzes bewirft werden soll.

Heineren Besitzungen statt, während ein solcher bei größeren Gütern, Saatig (7) ausgenommen, wo von einem Schulzengut von 50 ha berichtet wird, es habe alle Augenblicke einen anderen Herrn, bisher selten oder doch mäßig war. Aber in den zwei letzten Jahrzehnten sind auch die größeren Besitzer infolge des Ausbleibens genügender Erträge und anderer Gründe — Ausbildung der Kinder, gesteigerte Lebensanforderungen 2c. — zu einer recht hohen Berschuldung gesnötigt worden 1), weshalb ihnen vielsach die Lust am Wirtschaften

<sup>1)</sup> Marartonferenz S. 133 und 165.

entgangen ist und die Güterkommissäre können überraschend reichshaltige Listen von verkäuflichen Gütern aller Kreise vorweisen 1). Nach den Stichproben, welche im Jahre 1896 über die Verschuldung gemacht worden sind, waren in 5 Amtsgerichtsbezirken der Provinz von den Gütern über Mt. 1500.— Grundsteuer-Reinertrag 17 % gering oder gar nicht, 21 % mittelmäßig, 62 % hoch, von den Gütern zwischen Mt. 300 bis Mt. 1500 Reinertrag 50 % gering oder gar nicht (bis zum 20 sachen des Reinertrages), 30 % mittels mäßig (20—40 sachen) und 20 % hoch (über das 40 sache), von den Gütern zwischen Mt. 90 und Mt. 300 Reinertrag 47 % gar nicht oder gering, 31 % mittelmäßig und nur 22 % hoch im Verhältnis zum Schätungswert verschulbet.

Un der verhältnißmäßig ftarten Berschuldung der großen Güter bürfte neben anderen, hier nicht näher zu erörternden Faktoren der häufige Besitzwechsel die Hauptschuld tragen; denn die oft vorhandene Annahme von der Stabilität des Großgrundbesitzes entspricht bei weitem nicht der Wirklichkeit. Bon den im freien Verkehr befindlichen 386 Gütern der Kreise Anklam, Demmin, Franzburg, Greifswald, Grimmen und Rügen sind von 1865-1893 nahezu 50 %, im Kreise Grimmen sogar 61% in fremde Hande übergegangen. Mur 27% find seit der Zeit vor 1819 bei Trägern deffelben Familien= namens; 27% haben ben Namen des Besitzers zwischen 1819 und 1865 und 46 % nach 1865 gewechselt. In dem Jahre 1. April 1896 auf 1. April 1897 haben im Regierungsbezirk Stralfund 15 Güter von mehr als 100 ha Umfang den Besitz durch Kauf und nur 4 im Erbgang gewechselt. Die meisten auf demselben Gut anfässigen Familien gehörten dem Adel an. Im Berlaufe des 19. Jahrhunderts hat sich aber ein ftarker Auskauf des Abels vollzogen, so daß von jenen 386 Gütern im Jahre 1893 schon 173, also beinahe die Hälfte, in bürgerlichem Besitze war 2). Über den Besitzwechsel der verschiedenen Größenklassen mährend des Jahres 1896/97 gibt nach= stehende Tabelle 3) nähere Auskunft, ohne jedoch den Charakter einer thvischen Erscheinung beanspruchen zu können.

<sup>1)</sup> Sering, Bererbung bes ländlichen Grundbefiges in Bommern.

<sup>2)</sup> Sering, S. 127 und a. a. D.

<sup>3)</sup> Beitschrift des Königl. Breuß. Stat. Burcaus, Jahrg. 1899.

Es wechselten ben Gigentumer infolge von:

| -         | Erbgang u. s. w. mit einer Fläche von: |              |                    |                     |                     |                    |                           |                 |  |
|-----------|----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--|
| Gebiet    | 2 – 5<br>ha                            | 5 - 20<br>ha | 20<br>bis 50<br>ha | 50 bis<br>100<br>ha | 100<br>b. 200<br>ha | iiber<br>200<br>ha | ohne<br>Größen-<br>Angabe | zu=<br>fanınıcu |  |
| Stettin   | 184                                    | 257          | 166                | 32                  | 9                   | 32                 |                           | 680             |  |
| Stralfund | 14                                     | 13           | 14                 | 1                   | 1                   | 3                  |                           | 46              |  |
| Pommern   | 399                                    | 608          | 331                | 59                  | 22                  | 62                 |                           | 1481            |  |
| Preußen   | <b>920</b> 0                           | 9680         | 4237               | 1200                | 301                 | 311                | 12                        | 24948           |  |
|           | infolge von Kauf u. s. w.:             |              |                    |                     |                     |                    |                           |                 |  |
| Stettin   | 448                                    | 320          | 73                 | 21                  | 3                   | 15                 | 2                         | 282             |  |
| Stralsund | 57                                     | 33           | 15                 | 8                   | 3                   | 12                 |                           | 128             |  |
| Pommern   | 1024                                   | 943          | 206                | 61                  | 25                  | 61                 | 2                         | 2322            |  |
| Preußen   | 17607                                  | 11673        | 3072               | 840                 | 352                 | 422                | 18                        | 33984           |  |

Bon den Gütern über 100 ha hat also innerhalb diese Jahres im Regierungsbezirk Stettin der 18. und im Regierungsbezirk Stralssund der 16. Teil durch Erbgang oder Kauf den Besitzer gewechselt. Ob gerade das vorgedrungene bürgerliche Element die gesteigerte Mobilisirung der Liegenschaften, auch der größeren Güter, bewirkte, dürfte noch sehr in Frage gestellt sein.

Da der größte Teil der pommerschen Großgrundbesitzer seine Güter selbst bewirtschaftet, so geht die Fläche des verpachteten Landes nicht so sehr über den Durchschnitt der Monarchie hinaus, wie man etwa beim überwiegen des Großgrundbesitzes und der großen Jahl der Königlichen Domänen 2c. erwarten könnte. 32,26 % der ertragsstähigen Liegenschaften der Provinz sind gebundener Besitz. Dies trifft sowohl bei Mitrechnung als Ausscheidung der Nebenbetriebe zu (Tabelle 2f und 2g). Nur im Regierungsbezirk Stralsund ist die Fläche des verpachteten Landes überaus groß. Während die Größe des Pachtlandes der wirtschaftlichen Betriebe von 2—100 ha mit deren Zunahme fällt, schlägt diese Tendenz hier in das Gegenteil um, und das der Betriebe über 100 ha übersteigt den Durchschnitt um

bas Dreifache. Unter 1343 Bauerngütern des Bezirkes waren 567 Beitpachthöfe und zu 1238 Eigentumskaten gesellten sich 333 ländsliche Gewerbestellen in Erbs und 193 in Zeitpacht.

Scheibet man in Tabelle 2 g alle Größenklassen über 2 ha aus, so ergibt sich, daß von dem verpachteten Land im Regierungsbezirk Stettin nur 4,13%, in Stralsund sogar nur 1,7%, auf die Bestriche unter 2 ha entfallen, deren Bewirtschafter zum weitaus größten Teile Landarbeiter sein dürften, Zahlen, welche erheblich unter dem Staatsdurchschnitt — 10,75%, — liegen. Schon daraus ergibt sich die geringe Möglichkeit für diese Leute, in den Besitz des so sehr von ihnen begehrten Pachtlandes zu gelangen und auch der vershältnismäßig hohe Preis, von dem weiter unten die Rede sein wird. (Siehe Tabelle 2 h).

Das in kleineren Parzellen in Bacht gehende Land gehört mit geringen Ausnahmen — Naugard und Greifswald —, dem Pfarr-, Kirchen- und Schulacker an, soweit namentlich letztere nicht selbst vom Pfründe-Inhaber bewirtschaftet werden. Aber auch die größeren Pfarräcker sind zum Teil geschlossen an die großen Güter auf längere Berioden in Pacht, im Regierungsbezirke Stralsund teilweise in Erb-pacht gegeben. In letzterem Falle constatieren die Berichterstatter einen viel zu niederen Pachtpreis. Es bleibt also für die Land-arbeiter nur noch wenig Pachtland, im Regierungsbezirk Stralsund ist es "belanglos". Und doch wünschen alle ein Stück Land zur Selbstbewirtschaftung. "Wenn er es auch nicht ausspricht", wird aus Pyritz berichtet, "so hat doch jeder Arbeiter den Bunsch, ein eigenes Haus und einige Worgen Land zu besitzen."

"Die Arbeiter beneiden den Bestiger nicht wegen des Bestiges seines Landgutes, sondern sind in Bezug auf dasselbe nur neidisch, wie Simon Dach in dem Liede: "Bon dem großen Rund der Erden laß ein kleines Stück mir werden!" Die Parzellenpachtpreise sind darum im allgemeinen sehr hoch; sie schwanken zwischen Mk. 24 bis Mk. 160 pro ha und übersteigen vielsach den Grundsteuer-Reinertrag um das 5—10sache. Dies ist besonders der Fall, wo eine intenssiere Bewirtschaftung infolge des Andaues von Zuckerrüben Platz greift, oder wo die Nachfrage infolge jener ungeteilten Berpachtung zu groß ist, oder wo Realteilung herrscht (Usedom-Wollin, Kandow) und die Kleinstellen-Bestiger ihren Betrieb durch Zupachtung ertrags-

reicher zu gestalten suchen. Wo dagegen benachbarter corporativer Besit — Naugard 2 — oder ein größeres Gut — Greisswald 2 — in Parzellenpacht gegeben wird, stehen die Pachtpreise in keinem so grellen Mißverhältnis zum Reinertrag, weil hier die Nachfrage ihre Sättigung sindet. Im ganzen sindet das Berlangen nach Parzellenspacht im Regierungsbezirk Stettin eher Bestiedigung als im Regierungsbezirke Stralsund, wo dies mit der schon erwähnten Aussnahme — Greisswald (2) — zu den Seltenheiten gehört, eine Folge des gebundenen Besitzes und des Expansionsbestrebens der mittleren Kittergüter, die zu einem erheblichen Teil in Eigenwirtschaft stehen.

Die Länge der Pachtperioden beträgt 5—12 Jahre, je nach der Anzahl der Schläge und des Wirtschaftssustems. Ungeteilte Pfarrsäder werden für 25 Jahre oder für die ganze Amtsdauer des Pfründesinhabers verpachtet.

Die Möglichkeit, durch Kauf Parzellen zu erwerben, ist für ben Landarbeiter im Regierungsbezirk Stralsund ganz ausgeschlossen und im Regierungsbezirk Stettin mit den schon erwähnten Ausenahmen selten. Und wenn ein Hof infolge "Liederlicher Wirtschaft" oder "erbteilungshalber" zerschlagen wird, so benügen die benachebarten großen Güter die Gelegenheit, ihren Landhunger zu sättigen und machen das Bestreben der proletarischen Landarbeiter, einige Morgen Land zu erwerben, durch überbietung ze. zur Unmöglichkeit. Aus demselben Grunde bleiben die Landarbeiter mit höchst seltener Ausnahme auf den untersten Sprossen ber sozialen Stusenleiter stehen.

#### III.

#### Arbeits-Berfassung.

Die Landwirtschaft bedarf eines Stammes von Arbeitern, welche das ganze Jahr zur Verfügung stehen, und neben diesen solche Arbeitskräfte, welche nur zeitweilig beschäftigt werden. Nach Zersstörung der gutsherrschaftlichen Institutionen und Aussehung der Leibeigenschaft mußten diese Arbeitskräfte vertragsmäßig beschafft werden. Es entstanden so zwei Hauptkategorieen von Arbeitern, wie sie auch hente noch in Pommern, allerdings in verschiedenen Ruanzeierungen vorhanden sind, nämlich solche, welche auf dem Gute selbst wohnen und durch einen festen Kontrakt sich dauernd zur Arbeit verspslichten und sogenannte "freie" Arbeiter, welche wohl auf längere Zeit, aber nicht kontraktlich gebunden, in Arbeit genommen werden.

Einen Teil der dauernd erforderlichen Arbeitsfräfte stellt tas Befinde, welches vom Arbeitgeber neben freier Wohnung und Betöftigung einen fontraktlich festgesetzten Jahreslohn erhalt. und Mägbe stehen ber Berrichaft ftandig zur Verfügung und werden im allgemeinen zu bestimmt qualifizierbaren Arbeiten verwendet (Pferdefnecht, Chafer, Wirtschafterin, Ctubenmadden, Milchmagd 2c.). Die aus ihnen hervorgegangenen Birtichaftebeamten (Bögte, Statthalter, Oberschäfer 2c.) nehmen eine höhere Stellung ein. Sie find in der Regel verheiratet und wohnen mit ihren Familien in herrschaftlichen Katen oder sonstigen abgesonderten Räumlichkeiten des Butshofes. Auch fie erhalten einen festen Nahreslohn, aber ftatt der Befoftigung ein sogenanntes "Deputat" in Kartoffeln und Betreide, daneben auch etwas Land zum Anbau von Gemufe, Flachs u. dergl., sowie die Erlaubnis, eine Ruh oder zwei Ziegen auf die Weide zu treiben, welche dann mahrend des Winters im herrschaftlichen Stalle durchaefüttert werden. In der Regel läßt fich mit diesem Deputat das Nahrungsbedürfnis einer Familie von 2-3 Kindern decken.

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts sind nun in immer steigendem Maße auch gewöhnliche Feldarbeiter unter den gleichen Bedingungen: festen Jahreslohn, Landanweisung und Biehweide, sestes Deputat, angesetzt worden.

Für die wirtschaftliche Lage dieser Deputatisten oder Deputanten ist der seste, wenig schwankende Bezug von Gelb und Naturalien charakteristisch. Wit der eigenen Kuhhaltung ist allerdings ein entsprechendes Risiko verknüpft und die Erträgnisse des gewährten Landes schwanken wohl ab und zn; aber sester Jahreslohn und festes Deputat bilden das Rückgrat des Budgets und haben im wesentlichen den Charakter eines, wenn auch etwas modisizierten Arbeitslohnes.

Anders liegen bagegen bie Berhältniffe ber fog. Inftleute, Dienstleute oder Gutstaglöhner, welche an Stelle der frondenden

Bauern traten. Auch diese wohnen auf dem Gute in herrschaftlichen Raten ober Mietskafernen, find kontraktlich zur Arbeit verbunden gegen Geld, Naturalien, Landanweisungen und Weideberechtigungen. Aber die Art der Bewährung diefer Bezüge beruht auf gang anderen Gesichtspunkten und historischen Antecedenzien 1). Der prinzipielle Unterschied tritt in der Art der Lohngestaltung beider Kategorien hervor. Bei den Deputanten besteht fester Jahreslohn und festes Deputat, mahrend bei den Inftleuten das Gegenteil der Fall ift. Sie haben die ihnen kontraktlich obliegenden Arbeiten gegen einen geringen Taglohnsat zu leiften und fämtliche arbeitsfähigen Glieder der Familie auf Erfordern zur Arbeit zu stellen. Heute verpflichtet sich der Instmann regelmäßig, noch eine, oft zwei arbeitsfähige Bersonen, sogenannte Hofganger oder Scharmerter, dem Gutsherrn gur Berfügung zu stellen und die Frau braucht dann nur zur Erntezeit zu tommen. Die Taglohne fämtlicher Arbeitsfrafte, auch bes Scharwerkers, fließen dem Instmann zu und als Dieustherr des Hofgängers hat er diesen in Lohn und Rost zu halten. Dieser Tagelohnsat wird aber nur gewährt während berjenigen Reit bes Jahres, in welcher nicht gedroschen wird, also nur mahrend des Sommers. Die Arbeit des Ausdreschens nahm früher oft zwei Drittel des Jahres in Anspruch und bildete die Haupteinnahmequelle, sodaß diese Leute vielfach schlichtweg "Drescher" heißen. Diese Arbeit wurde aber nicht durch baren Tagelohn, sondern durch einen Anteil am Gesamt= Druschertrag vergütet, in welchen die beteiligten Bersonen participierten. Die Quote beträgt bei Flegeldrusch 1/14 — 1/16. Wo der Flegel durch die Maschine verdrängt ist, sinkt sie auf 1/25—1/30 herab. In diesem Falle kommt auf die Drescharbeit nur ein geringer Bruch= teil des Jahres und steigert sich darum die Rahl der in bar zu verautenden Arbeitstage.

Eine Verpflichtung der Herrschaft, den Instmann das ganze Jahr täglich zu beschäftigen, gab es früher nicht; dieser hatte sich nur gegen den wenig Taler betragenden Lohn und freie Wohnung während einer Anzahl Monate des Sommers dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Freilich galt es für selbstverständlich, daß die vorhandenen Arbeiten in erster Linie den Instleuten übertragen wurden und ohne sicher zu sein, ständig gegen den bedungenen Lohnsatz beschäftigt

<sup>1)</sup> M. Beber: Die Lage der Landarbeiter im oftelb. Deutschland.

zu werden, wird sich wohl heute kein Arbeiter zur Uebernahme einer Inststelle herbeilassen. Mit der Zeit trat nun die ehemals mehr subsidiäre Beschäftigung gegen Tagelohn in den Bordergrund, die Gewährung der Wohnung wurde als Mietsverhältnis aufgefaßt und als Miete vom Lohn abgezogen. Das Verhältnis wurde zum gewöhnlichen Lohnarbeitsvertrag, durch dessen Eingehen sich der Instemann der Polizeigewalt und der Patrimonial-Gerichtsbarkeit des Gutsherrn unterwarf, wie er sich ja heute noch in den selbständigen Gutsbezirken ihm als Gemeindes-Obrigkeit unterstellt.

Diefen kontraktlich gebundenen Arbeiter = Kategorien ftehen nun bie sogenannten "freien" Arbeiter gegenüber. Gie wohnen in der Regel nicht im Gutsbezirte, fondern, soweit fie einheimische Arbeiter find, im Dorfe als "Ginlieger" und gehen nur ein gewöhn= liches Arbeitsverhältnis gegen Geldlöhnung ein, häufig nur für die Erntezeit aushilfsweise. In manchen Gegenden ift aber doch ein erheblicher Teil der Arbeitsfräfte dauernd gegen reinen Geldlohn beschäftigt, wenn auch ohne Jahrestontraft. Der Arbeitsvertrag wird hier mit einem Einzelnen und nicht mit einer ganzen Familie abaeichloffen. Bährend die materiellen Interessen des hauptfächlich mit Naturalien abgelohnten Instmannes im wesentlichen mit denen des Gutsherrn parallel laufen, stellen sich die des freien Arbeiters gemiffermagen im Gegensat hierzu. "Seine ganze wirtschaftliche Lage bestimmt ihn dazu, sich von dem in Entwicklung begriffenen Rlaffenbewuftsein des modernen Broletariats mitreisen zu laffen." hält im dritten Rahrzehnt das Lohnmaximum und die Zukunft bietet ihm in der Regel nicht die Möglichkeit des Hinauf-, sondern eher des Hinuntersteigens, ichon oft deswegen, weil viele auch nicht bie Qualifikation zur Führung einer eigenen Wirtschaft besitzen.

Anders verhält es sich mit benjenigen nicht kontraktlich gebundenen Arbeitern, welche eigenen Grundbesitz (Häusler, Eigentümer) oder eigene Wirtschaft auf gepachtetem Lande haben. Deren Lage ist im allgemeinen sehr schwer sestzustellen und das Fortkommen ihrer Wirtschaft hängt in erster Linie von der persönlichen Tüchtigkeit, oft mehr der Frau als des Mannes, ab. Durch ihre Seßhaftigkeit sind sie in verschiedenem Grade daran gehindert, die Arbeitsstelle da zu suchen, wo die gebotenen Bedingungen die günstigsten sind. Obwohl selbst Landwirte, müssen sie einen Teil ihres Nahrungsbedarses durch Bukauf beden; beshalb berührt die Preisgestaltung der Lebensmittel ihre Interessen oft in entgegengesetem Sinne der Gutsherrschaft.

Die mittleren Güter (Bauerngüter) verwenden meift lediges Gesinde, welches am Tisch des Arbeitgebers ift, daneben aber auch Einlieger.

Unter den freien Arbeitern beiderlei Geschlechts, hauptsächlich von ben großen Butern beschäftigt, nehmen die Banderarbeiter eine besondere Stellung ein. Sie werden für Saisonarbeit aus dem Diten bezogen und find unter dem Namen "Sachsenganger" allgemein befannt. Die meiften tommen aus dem Oder- und Barthebruch, in welchen Gegenden die Abwanderung infolge ftark parzellierten Rleingrundbesites bei mangelhaftem Ertrage des Bodens ein wirtschaftliches Bedürfnis ift. Ihre Bahl ift auf den einzelnen Gütern sehr wandelbar, je nach dem Anbau von Spezialitäten; doch macht sich die Tendenz bemerkbar, sich immer mehr solch billigerer Arbeits= fräfte zu bedienen. Nicht alle treten im Winter die Beimreise wieder an; manchmal kommt es vor, daß einige zurückbleiben und sich als Knechte oder Mägde verdingen; auch verwaiste Katenstellen werden mit ihnen tesest. Sie nehmen eine isolierte Stellung ein, ba fie von den übrigen Arbeiterkategorien wegen ihres tieferen Bilbungeniveaus nicht für gleichwertig angesehen und als Lohndrücker verachtet werden.

Die Zahl der auf den einzelnen Gütern verwendeten Arbeiter und das Berhältnis der einzelnen Kategorien ift nach Intensität und Art der Bewirtschaftung verschieden. Auf den Gütern der Bericht= erstatter kommen auf je 100 ha nach Tabelle 3 a 5—6 ständige Arbeiter. Aber die Größe der Güter ist nur in einem Berichte (Randow 2) genau angegeben und aus den übrigen, dem Gemeindeslexifon entnommenen Zahlen ist nicht zu ersehen, was für Oedland, Gewässer ze. in Abzug zu bringen ist. Auch sind keine genügenden Angaben darüber vorhanden, wie weit durch Zupachtung, besonders des Pfarr= und Kirchenackers, die extendierende Tendenz der Guts= herrschaft Bestiedigung gesunden hat. Die Zahlen eignen sich also nicht zum Generalisieren.

Im Regierungsbezirk Stralfund finden wir eine etwas höhere Zahl der ständigen Arbeitskräfte, eine Folge des intensiveren Betriebs oder der noch nicht so vorgeschrittenen Verwendung von Wanderarbeitern.



Nach berselben Tabelle ist die Verhältniszahl der unständigen Arbeiter zu den ständigen sehr variabel; in den intensiveren Kultursgebieten ist sie größer als in jenen noch mehr extensiv bewirtschafteten Gebieten mageren Bodens (Saatig).

Im allgemeinen scheint sich das Bestreben geltend zu machen, die bisherige Arbeitsverfassung durch Ausschaltung der ständigen Arbeiter und Ersetzung durch Wanderarbeiter zu durchbrechen, dem Rentabilitätsprinzip folgend. Auch innerhalb der ständigen Arbeitersichaft macht sich mancherorts eine Verschiebung insofern geltend, als den verheirateten Knechten und Mägden die leerstehenden Katen überlassen werden, um sich das nötige Gesinde zu sichern, deren Stellung demnach mit der der Instleute tangierend wird.

Die bäuerlichen Wirtschaften behelfen sich mit Gesinde neben einer Instmannsfamilie ober einem sogenannten Speichersmann. Die während der Erntezeit nötigen Hisskräfte suchen sie aus dem Kreise der Einlieger und Häusler; auch legen wohl die Angehörigen hand an. Ein Bauernhof von ca. 30 ha beschäftigt in der Regel 1 –2 Knechte und 1 Magd außer der nötigen Ernte-Arbeiter und der obligaten 1—2 Hütejungen (Saatig 2, 3, 5; Usedom-Wollin u. a.)

ben beiden Berufszählungen von 1882 und 1895 — Tabelle 1 d S. 18 — weist die Rahl der bei der Landwirtschaft Haupt= berufstätigen der c 3= und c 4=Berfonen im Regierungsbezirk Stettin einen Rudgang um 1666 Arbeiter nach; fie ift von 46,62% auf 43,34 % fämtlicher Hauptberufsthätigen der Gruppe A guruckaeaanaen. (In der Gesamtmonarchie stellen sich diese Zahlen auf 35,34 % bezw. 29,48 %). In den übrigen Stellungen diefer Berufsabteilnng (A) ift bagegen überall eine Bunahme ermittelt worden. Diefer Ruckgang hat feinen Grund einmal in dem Abzug der Ginlieger in die Städte (Demmin 2), dann aber auch in dem Bestreben ber Gutstagelöhner, ihren Kindern "ein befferes Los" zu bereiten, darum sie dem Handwerf zuzuführen. Er würde zweifellos noch ftärker hervortreten, wenn nur die einheimischen landlosen Tagelöhner in Betracht gezogen werden fonnten. Denn in den meisten ein= gegangenen Berichten wird über ein Buruckgehen diefer Arbeiter und beren Erfat burch Polen, Weftpreußen u. f. w. geklagt.

"Namentlich verschwinden die sogenannten Drescher immer mehr und mehr, aber nicht infolge der Dreschmaschine, sondern in-

folge Mangels an Oreschern wurden die Güter zur Anschaffung von Oreschmaschinen genötigt." (Demmin.) Dies mag wohl nur teils weise zutreffen. Eine bessere Bezahlung dieser Arbeitskräfte verbot die richtige Kalkulation und ließ die Maschine als rentabler ersicheinen. — Die geringe Zunahme an landwirtschaftlichen Knechten und Mägden (von 19,37% auf 19,69%) vermag diesen Ausfall umsoweniger auszugleichen, als ja in größeren Betrieben bei ersweiterter Milchwirtschaft beispielsweise die Melkemägde zahlreicher gebraucht werden als früher.

Im Regierungsbezirk Stralsund find diese Berhältnisse etwas Der ausgedehnte Wirtschaftsbetrieb zwingt die Unternehmer, stabiler. pormiegend mit fremden Arbeitern zu wirtschaften und deshalb ift er von fämtlichen 36 Regierungsbezirken der einzige, der eine nennenswerte Runahme der c 3= und c 4=Bersonen aufweist, mahrend in allen anderen eine zum Teil erhebliche Berminderung ihrer wirtichaftlichen Bedeutung festzustellen ift. Die großen Betriebe erfordern viel Berwaltungs-, Auffichts- und Rechnungspersonal, welches hier am höchsten im ganzen Staate und von 3,79 % auf 4,45 % aestiegen ist. Die c1-Bersonen, d. s. die im eigenen Betriebe beschäftigten Familienangehörigen, treten ebenfalls gang gurud und er= reichen 1895 nicht einmal mehr die Sohe der vorerwähnten b-Bersonen. Dagegen hat ihre Bahl im Regierungsbezirk Stettin um nicht ganz 1 % augenommen. Es mag dies einerseits wohl in dem Mangel an fremden Arbeitsträften liegen, andererfeits wohl auch eine Folge von der Schaffung kleinerer Betriebe sein, mas hier immerhin möglich, in Stralfund dagegen bei der Gebundenheit des Besites als ausgeschlossen erscheint. In letterem Regierungsbezirk ist auch die Zahl der landwirtschaftlichen Knechte und Mägde von 9240 auf 9182, also von 25,86 % auf 23,28 % zurückgegangen. Es fann dies in dem verringerten Angebot folder Arbeitefrafte liegen infolge Wegzugs in die Stadt und Industriegegeuden, aber ebenso auch eine sekundare Folge des intensiveren Betriebs und der wirtschaftlich immer mehr gebotenen Pflege von Spezialitäten (Zuckerrüben 2c.) fein, welche eine Ersetzung durch Wanderarbeiter bedingen (Franzburg 2 und 3), deren Berwendung wirtschaftlich vorteilhafter erscheint als die der gegen festen Jahreslohn angestellten Anechte und Mägde. Aus denselben ersteren Gründen, vielleicht aber auch infolge der sozialen Gesetze,

welche in den größeren Betrieben ein vermehrtes Schreibwerk gebracht haben, zeigt sich hier eine nicht unbedeutende Steigerung der beBersonen (Berwaltungse, Aufsichtse, Bureauxe und Rechnungse Personals) von 1356 auf 1756 oder von 3,79 auf 4,45 %.

Von dem Nachwuchs der Landarbeiter geht ein immer größerer Teil zum Handwerk über; ein bestimmter Wunsch bei der Wahl desselben tritt dabei nicht hervor. Maßgebend scheint allein der Berdienst zu sein. Es sind darum vor allem die Dorfgewerbe, welchen sich durchschnittlich  $10^{\circ}/_{0}$  der konstrmierten Knaben zuwenden.

Besonders die Kinder der Büdner und freien Tagelöhner werden von ihren Eltern dem Handwerf zugeführt, um ihnen ein besseres Los zu bereiten; "sie sollen später nicht stlaven wie ihre Eltern." Ein erheblicher Teil des männlichen Nachwuchses wird der Landwirtschaft auch durch die bedeutende Zahl der MilitärsKapitulanten entzogen.

Aber nicht nur die Knaben, sondern auch die Mädchen treten immer weniger in ländliche Dienste als Mägde, Hofgänger 2c. Sie sehen sich in der Stadt oder den auffommenden Badeorten der Küste nach einem lohnenderen, wenn auch mit mehr sittlichen Gefahren verknüpften Erwerbe um.

Mur die Kinder gang armer Leute vermieten sich gleich nach der Einsegnung als ländliche Diensthoten (Usedom-Bollin 2) oder bleiben als Hofgänger bei ihren Eltern. Die Katenstellen sind überhaupt nur dann in für beide Teile befriedigender Beise zu besetzen, wenn der verlangte Scharmerfer aus dem Arcise der Rinder oder der nächsten Verwandten sich findet. Denn für den fremden, fehr häufig vom Wege der Bagabundage fommenden oder aus Berlin verschriebenen Hofganger nuß von der aufs äußerste beschränkten Wohnung die einzige Rammer zur Berfügung gestellt werden, so daß dann die ganze kinderreiche Familie auf die Stube und Ruche beschränkt ift, mahrend ber Eigen-Hofganger boch fein Schlafgemach mit einigen feiner halberwachsenen Geschwister teilen fann. bleibt auch kein anderer Ausweg bei der Aufnahme eines Hofgangers ber erften Qualität als Notbehelf, mas aber für die Ratenfamilie nach allen Berichten mit den schlimmsten sittlichen Gefahren verfnüpft ift. Dieses Hofganger-Institut ift überhaupt bas Schmerzensfind sowohl der Güter als auch der Inftleute und gehört das verroftete Anventarftud schon längst in die Rumpelfammer geworfen. Denn abgesehen von den erwähnten Gefahren und Difftanden sind fie "fehr ichwer zu haben", infolge ihrer niedrigen Stellung und geringen Bezahlung bei äußerster Ausnützung ihrer Arbeitskraft. Sie refrutieren fich barum, wenn bie Rinder nicht einspringen, aus ben niedersten Arbeitsschichten jeden Alters und Geschlichts, zu überwiegen scheint das weibliche (Greifswald 2, Franzburg 2 und 3). Man findet Sträflinge und Dirnen (Ujedom-Wollin 2), Arbeits= häusler (Franzburg 3), ja fogar "Edelleute" (Greifsmald 1). Diefe ber Unzucht verfallenen Weiber und halb oder gang verkommenen Männer laufen bei der geringsten Beranlassung davon und der Inft= mann muß dann feine paar fauer ersparten Grofchen dem Berliner Agenten für die Vermittlung vielleicht noch schlimmerer Andividuen Um diefer Laft los ju werben, ziehen beshalb die Tage= löhner öfter fort (Franzburg 4) oder geben lieber ihre Stelle auf, "falls fie nicht eigene Kinder haben" (Franzburg 3). Trot dieser "großen Laft" scheinen aber die Guter auf dieses Monftrum nicht verzichten zu wollen. Sie können es aber auch nicht; denn bas Ruftverhaltnis fest die Arbeitsleiftung einer Familie voraus, wie in ben Schriften bes Bereins für Sozialpolitit, Band 55, des weiteren auseinandergesett ift. Daß aber gleich Abzüge gemacht werden, wenn aus den ermähnten Gründen die Hofgangerftelle einige Tage unbesetzt bleibt, schmerzt die Leute fehr und die Referenten erklären das aus dem Gigennut ber Herrschaften: Sie vergüten dem Butstagelöhner für die Stellung des Scharwerkers pro Tag 25-40 Pfg., während jener als Dienstherr pro Jahr 75-120 Mt. neben freier Rost und Wohnung bezahlen muß.

#### IV.

## Arbeitsgelegenheit.

Die Induftrie erfordert das gange Jahr über ein im wefentlichen gleiches Maß von Arbeitskräften, welches höchstens von ber Lage des Marktes etwas beeinflußt wird. Und mit Aunahme des gebundenen Kapitals hat auch hier der Unternehmer gegenüber den pendelnden Konjunkturen immer weniger Bewegungsfreiheit und der industrielle Arbeiterstand ist, schwere Krisen ausgenommen, mehr In den landwirtschaftlichen Betrieben dagegen ift der Bedarf an Arbeitsfräften in den einzelnen Sahreszeiten fehr verschieden, Flut im Sommer, Ebbe im Winter. Bei ber Beantwortung ber Frage. inwieweit die Landwirtschaft ihre Arbeiter auch im Winter zu beschäftigen vermag, scheidet hier zunächst die Masse der Wanderarbeiter aus, die nach der Saifon wieder zugvogelartig ihrer Beimat gu= steuern, dann aber von den einheimischen Arbeitern außer dem Ge= finde auch die Gutstagelöhner, deren regelmäßige Beschäftigung ja dem Gutsbefiter zur Pflicht gemacht ift. Es fommen also haupt= fächlich die "freien" ftändigen Tagelöhner (Einlieger und Häusler) fowie die Rleinstellenbesiter in Betracht.

Zweifellos hat die zunehmende Verwendung von Wanderarbeitern ihren Grund in dem Bestreben, die landwirtschaftliche Arbeit auf eine kürzere Frist zusammenzudrängen, so daß sie gleichbedeutend ist mit Verminderung der Erwerbsgelegenheit der einheimischen Arbeitskräfte. Wenn diese im Winter dennoch beschäftigt werden, so müssen sie sich eine bedeutende Lohnreduktion gefallen lassen (Grimmen) oder, wenn jenes nicht geschehen kann, auf andere Weise "das Nötige verdienen". Häusig bietet sich dazu Gelegenheit in den nahen oder entsernteren Forsten, bei Weg-, Straßen-, Bahn und Wasserdunten, beim Torsstechen, Schneeschauseln, Eisbrechen u. s. w. Fehlt es auch hieran, so müssen die Leute oft "frieren und Not leiden" (Saatig 3; Rügen).

Frauen und Kinder, welche notgedrungen auf Arbeit gehen muffen, finden in den billigeren Bolenmädchen eine sie in ihrem Bersbienste drückende Konkurrenz.

Alles dies mag mit ein Grund sein, daß die Nachkommenschaft hauptsächlich dieser Arbeiterkategorien immer mehr einem anderen Berufe zugeführt wird, mas wesentlich zur Entvölkerung des platten Landes beiträgt. Die Heranziehung von Wanderarbeitern, auch da, wo einheimische Arbeitsfräfte zu haben maren, mag wohl mit deren absolut niedrigen Löhnen, größeren Fügsamkeit und Anspruchelofigfeit begründet sein, hanvtsächlich aber damit, daß, wie schon ermähnt, eine beffere Ausnützung der Arbeitstraft im Sommer möglich ift, ohne die Notwendigkeit, auch im Winter für die Leute sorgen zu Will der Arbeitgeber aber unter den herrschenden Konfurrenzverhältniffen bestehen, so kann er oft nicht anders verfahren. Diefe Entwicklungstendenz mag wohl für die einheimischen Arbeiter und das ganze Land nachteilig sein, weil fie Bestehendes, Traditionelles gerstört, ohne Befferes ober boch Gleichwertiges zu substituieren; aber von dem Tun und Laffen Ginzelner ist fie unabhängig. "Der Arbeitgeber handelt lediglich in Konsequenz der nun einmal mit zwingen= ber Gewalt fich geftaltenden Berhältniffe."1)

Auch durch die Einführung der Dreschmaschine hat sich die winterliche Erwerbsgelegenheit vermindert, wenn fich auch die Arbeiter nach den meisten Berichterstattern mit dieser einmal nicht mehr zu ändernden Tatfache abgefunden haben. Denn während früher den gangen Winter über (oft 8 Monate) mit dem Flegel gedroschen wurde und auch Häusler und kleinere Eigentümer dabei ober doch anderen Arbeiten ihren Berdienst fanden, werden diese von den nun nicht mehr so lange mit Dreschen beschäftigten Taglöhnern besorgt und diese Art des Erwerbs hat für die freien Arbeiter seit Gin= führung der Dreschmaschine fast ganz aufgehört. "Ihre Arbeitszeit und Arbeitsgelegenheit ift verfürzt und der Lohn hat fich verringert, was eine Abuahme der Taglöhner-Familien mit fich brachte." dom-Wollin 1; Franzburg 3). Oft fommt es auch vor, daß die fremden Arbeiter bis zum Ausbrufch zuruckbehalten und babei verwendet werden, fo daß die Ginheimischen auch dieses Berdienstes gang verluftig gehen (Demmin 1). "Alle Dampfmaschinen müßten barum zerschlagen und verbrannt werden," - "fofern fie nicht von Gifen maren, -" bemerkt der Berichterstatter von Grimmen gu diefer Anficht der Arbeiter feines Rreifes.

<sup>1)</sup> M. Weber, a. a. D.

:

Amei Referenten (Randow) sprechen sich zwar über die Wirkung ber Futterschneid. Mäh- und Dreschmaschinen in einem für die Lage der Arbeiter gunftigen Sinne aus: "Die Bacfelmaschine hat den Anechten die Mittagsruhe gebracht, die Mähmaschine dem Tagelöhner das schwere Atkordmähen beschränkt; die Dreschmaschine ist die einzige, welche der Arbeiter haßt; doch äußert sich dieser Haß nur in den Butsbezirken, wo die Drefcher im Binter beim Flegeldrusch mehr stahlen, als sie verdienten" (Randow 2). Dazu ist zu bemerken, daß gerade dieser Kreis zu den Ausnahmen gehört, wo die Arbeiter auf oben bezeichnete Art reichlich Beschäftigung finden. Bezüglich des Affordmähens wie überhaupt der Affordarbeit fprechen fich fonst alle Berichterstatter babin aus, daß sie von den Arbeitern des größeren Berdienstes halber fehr begehrt wird. Jene Meinung über die Wohltaten der Mähmaschine mag also wohl vom Standpunkt der humanität des Berichterftatters gerechtfertigt erscheinen; zu den materiellen Interessen ber Beteiligten aber steht fie in Opposition.

### V.

## Das Ginkommen der einzelnen Arbeiter-Kategorien.

### a) Das Gefinde.

Die ledigen Knechte ethalten außer freier Koft und Station je nach Alter und Leistungsfähigkeit einen Jahreslohn von 150—180 Mark. Dazu kommen noch unbedeutende kleiuere Bezüge — Trinkgelder beim Berkaufe von Pferden, Kühen, bei Fahrten in die Stadt 2c. — Nur im Kreise Rügen (2) wird das Maximum etwas überschritten; mehrsach dagegen bleibt der Lohn unter dem Minimalsach, wie in Naugard (100—150 Mt.), Kandow (120—150 Mt.), Saatig (1 und 3) 90—150 Mt., Usedom-Wollin (2) 120—150 Mt. Der Ausfall wird hier einigermaßen dadurch aufgewogen, daß der Knecht neben dem Barlohn etwas Getreide oder Kartosseln ausgepflanzt erhält (Kandow 2, Usedom-Wollin 2). Im Kreise Saatig stellt die

Smitherricher vong kura Lovakumin un Soffigung. Sie diede Erregwis seinerer versen, is die den Bordium man zu ardien. In Sunnar vielen swie Emplemente die Janusenflatuer und underendens erfohen.

Ter Meigeelebn ihronde imiten 21 und 180 Mi., neben ben fielichen Eirschucktsgribenten, wend wer mit de und deri 15-30 Met. unter beim Kemmuling Stupy I. Weden-Bellin . Als Eriog mag hier bas nuch übliche Hicker und Beudermat und vielleicht auch eine reichlichere Thriffesterung gelem Auch einige Unten Kartofelland werzen im Kriefe Sangig der Migd überlassen und wahrscheinlich auch besant.

Las Gefinde ber Bauern icheim, fo men biefe Grage beant= mortet wird, in feinen Barbeingen erwas ungunffger geftellt gu fein ; boch ift hier bie "Bugate" eine reichlichere. Rach bem Berichter= statter des Areifes Zaagig (3) erhalten die Bauernfnedte 60-105 Mf. Lohn, 4 Muten Kartoffelland, 3 Demden, 3 Dofen felbitgewebte) und 3 Pfund Wolle, die Mägde 60-75 Mf. Lohn, 4 Ruten Rartoffelland, 3 Schurzen, 11/2 Rod Leinwand und 2 Pfund Bolle. Dabei mag wohl der Dienft weniger anitrengend und die Behand= lung eine beffere, mehr familiare fein; denn nach den meiften Bcrichterstattern effen Anecht und Magd am Tijch des Bauern und halten sich nicht in abgesonderten Gefindeftuben auf. Aber auch die (Mefindeloft der (Butsherrichaften wird im allgemeinen als fraftig und reichlich bezeichnet. Es gibt beinahe täglich, namentlich in der Dauptarbeitszeit, mittage Fleisch und Gemuse (Suppe, Speck, Edinten, Vocelfleifch, Wurft) morgens Mehl= und Milchsuppe, abends häufig Kartoffeln und Heringe. Für die Zwischenmahlzeiten erhalten die Muchte wöchentlich 10-14 Pfund Brot und 3/4-11/, Pfund Untter ober Schmalz, die Mägde etwas weniger. Erstere befommen noch täglich etwa 1/8--1/4 Liter Schnaps, namentlich zur Erntezeit (Cangin 7). Der Berichterstatter bes Rreises Randow (2) findet bad Weflude "fehr aufpruchsvoll"; früher gab es wöchentlich dreible viermal Fleisch, jest täglich; es liebt trockene Kartoffeln mit Aleifel, verschmäht aber sogenauntes zusammengekochtes Effen (Kartoffeln mit Orbsen ober Reis ober (Brüte). - Zum 2. Frühftuck und Verperbrot gibt ex auch Speck und Schnaps. Von anderer Erite (Milgen 3) wird aber jenes Zusammengefochte als nahrhaft

und fräftig bezeichnet und "manche Bächterfamilie begnüge sich damit, für gewöhnlich aus dem Leutekessel mitzuessen". Es wird eben auch selbst bei diesen etwas primitiven Speisen auf die Art des Rochens ankommen.

Berheiratete Pferdeknechte erhalten sogenannte "Löffelkost" (Mehlsuppe, Kartoffeln mit Fett gekocht, Erbsen- oder Bohnensuppe mit Kartoffeln), aber kein Brot und keine Butter. Im Kreise Usedom- Wollin beziehen sie neben dem "Kostessen" 6 Monate lang einen Taglohn von 1,25 Mt. und 6 Monate lang einen solchen von 1,50 Mt., dazu 6 Pfund Kartoffeln, 3000 Stück Torf, ½ Lein und genügend Streu, ähnlich den Deputatisten.

Das ledige Gesinde wohnt ausnahmslos auf den Gutshöfen. Die Knechte haben ihre Schlafstätte in der Regel im Pferdestall, selten neben demselben in einem kammerähnlichen Gelasse. Sie teilen sich häusig zu zweit in das Lager. Aus dem Kreise Saatig (7) wird sogar berichtet, daß Knecht und Hirtenknabe in einem Bette neben dem Stalle die Nacht verbringen. Klagen der Leute über diese primitiven Lagerstätten, welche doch weder in sittlicher noch hygienischer Beziehung jedenfalls nicht den geringsten Anforderungen entsprechen, sind nicht erwähnt, ein Beweis dafür, wie anspruchslos dieselben sind, oder wie wenig sie auf ihr Leben geben. "Sie führen ein Traumdasein," bemerkt der Berichterstatter des Kreises Phritz.

Die Schlafräume der Mädchen befinden sich gewöhnlich in dem Wohnhause (Leutehaus) in besonderen Kammern, auf dem kalten Bodenraum, wo es ihnen vielsach an rechter Aufsicht sehlt (Demmin 2), so daß die Unsittlichkeit hier stets offene Türen findet.

#### b) Kontraktarbeiter.

Die Wohnung der Gutstagelöhner wird mit seltenen Ausnahmen vom Arbeitgeber gestellt, entweder ganz unentgeltlich oder gegen Erstattung einer hinter dem sonst üblichen Preise zurückbleibenden Miete. Im Preise Saatig (1) müssen die Instleute pro Woche 1—2 Tage unentgeltlich dafür arbeiten. Diese Deputatwohnungen befinden sich gewöhnlich zu 2, 4 oder noch mehreren in

einer sogenannten Rathe und bestehen in der Regel aus einer 20 am großen Stube, einer fleineren Kammer (felten 2) und einer Rüche, welche oft von zwei Familien gemeinsam benütt wird und bann auf dem gemeinschaftlichen Flur sich befindet. Auch ist etwas Bodens und Rellerraum, sowie Stallung für 2-3 Schweine, 1-2 Riegen oder 1 Ruh vorhanden, fofern überhaupt Biehhaltung Die Fußböden der Stube und Rammer sind gewöhnlich aestattet ist. mit Steinen "gepflaftert" oder haben einen Lehmeftrich. Böden fommen felten vor"; nur ein Berichterftatter (Saatig) findet folche, jedoch in den Arbeiterwohnungen der Bauernhöfe. leuchtung ift stets eine mangelhafte; die Stube hat 2 kleinere ober 1 größeres, die Rammer nur 1 kleines Fenfter, welches mitunter "eingemauert" ift. Bon einer genügenden Lüftung fann also feine Rede fein; auch "tut hier ber Ofen wegen Altersschwäche häufig seine Schuldigkeit nicht mehr" (Saatig 2). Das Tünchen der Wände wird selten erneuert oder findet gar nicht ftatt und noch seltener sind sie im Wohnzimmer tapeziert. Auf ihre Ausschmuckung mird kein Wert gelegt, und das Meublement ift das denkbar ein= fachste: ein Tisch mit Bank, einige Stühle, ein Schrank und zwei bis drei Betten, manchmal noch eine Urt Klappsofa, welches bann ben Kindern als Schlafstätte bient. Da die Kamilie burchgehends fehr groß ist, so kommen auf ein Bett mindestens zwei Bersonen, häufig fogar drei. Die Eltern mit den kleineren Kindern schlafen für gewöhnlich in der Stube, oft in einem Bette, die größeren bis zu ihrer Ginfegnung, nach ber fie alsbald vermietet werden, in ber Rammer. Wenn nicht ein halberwachsenes Kind (Sohn oder Tochter) ben Scharwerker erfett, fo muß für biefen letteren bie Rammer allein abgetreten werden; denn mit diefen oft recht herunterge= fommenen und mit allem möglichen Ungeziefer behafteten Individuen die eigenen Rinder in Schlafgemeinschaft zu bringen, finden doch biefe sonst in sittlicher Beziehung recht naiv oder gleichgültig bentenden Leute zu gefährlich. Trotdem kommt es mancherorts vor (Greifswald 2). So ift oft die ganze Familie in der Stube zu= sammengepfercht. Bon einer Trennung der Geschlechter kann unter diesen Umftänden keine Rede sein und allgemein weisen darum alle Berichterstatter auf diese sittlichen Gefahren hin und bezeichnen es als äußerst notwendig, daß den hierüber vorgebrachten Klagen der

Arbeiter, die sonst in ihren Wünschen recht anspruchslos sind, Gehör geschenkt und die Wohnungen bei Neubauten um eine Kammer versmehrt werden. Gine Besserung wird sich aber auch hier wie anderswärts nur unter dem Druck der Notwendigkeit anbahnen, wie auch der Reserent des Kreises Franzburg (2) bestätigt.

Die in Tabelle 4 b zur Anschauung gebrachte Wohnungsbichtigfeit weicht nicht besonders von dem Durchschnitt der Monarchie ab,
jedoch recht erheblich von dem zum Bergleiche angezogenen rein ländlichen badischen Kreise Mosbach; auch ein Beweis dafür, daß
auf den Gütern und auch den Landgemeinden Preußens, besonders
des Ostens, sittlich und hygienisch ebenso traurige Wohnungsverhältnisse bestehen, wie in den dicht bevölkerten Industriecentren und den
großen Städten.

Am kläglichsten sieht es häufig mit den Aborten aus. Für die ganze 4—6familige Kate gibt es nur einnen primitiven Raum (Greifswald). Oft fehlt auch dieser und es wird dann die gutsherrschaftliche Dungstätte in schamloser Weise zur Ablagerung der
menschlichen Extremente benügt. Jene Dungstätte liegt manchmal
zwischen Stallung und Hinterwand der Katen und es kommt vor, daß
die Misthausen bis an das einzige Kammersenster reichen, ein Glück
dann, wenn dieses fest "eingemauert" ist. Daß den Leuten in solchen
Räumen der Sinn für Reinlichkeit, wie von allen Berichterstattern
beklagt, abhanden gekommen ist, bezw. sich nicht entwickeln konnte, ist
fürwahrlich nicht zu verwundern.

Recht trostlose Zustände mussen im Kreise Phritz zu finden sein, soll boch hier der Berichterstatter den Fall erlebt haben, daß eine Familie von 7 Gliedern in einem Zimmer, in welchem weder ein Kamin, noch ein zu öffnendes Fenster, noch ein von innen aus zu heizender Ofen vorhanden war, vom Typhus ergriffen und rettungs- los weggerafft wurde. Und es ist nach diesen geschilderten Berhältznissen leicht erklärlich, wenn derselbe Berichterstatter als die größten materiellen Sorgen der Arbeiter die "Hüsung und Bärmnis" bezeichnet.

Trotz dieser gewiß recht mangelhaften Zustände wissen die Berichterstatter im allgemeinen wenig von vorgebrachten Klagen der Arbeiter zu berichten; denn wenn die Verhältnisse nicht "ganz abnorm" sind, schweigen die Leute. "Sie machen wenig Ansprüche und legen auf die Beschaffenheit der Wohnung wenig Wert, insbesondere diejenigen Arbeiter, welche in jüngster Zeit aus Ost- oder Westpreußen als Taglöhner zugezogen und mit den allerdürftigsten Berhältnissen zufrieden sind" (Franzburg 2). Also auch hier schädigen die minder qualifizierten und auf einer niederigen Kulturstuse stehenden Arbeiter die über sie hinausragenden und deren Konkurrenz wird wohl manche Klage der Einheimischen zum Berstummen bringen, sie scheindar als anspruchslos, zufrieden gelten lassen, aber lediglich aus Furcht, infolge des dadurch entsachten Zornes des mächtigen Gutscherrn, welcher nicht gerne Reparaturen machen läßt, die Katenstelle zu verlieren oder sie doch vielleicht mit einer noch schlechteren umstauschen zu müssen.

Das Brennmaterial erhalten die Taglöhnerfamilien meistens unsentgeltlich von der Gutsherrschaft, zumteil sowohl Holz als Torf, zumteil nur das eine, während sie das andere kaufen, bezw. Torf selbst stechen müssen. Das Ansahren geschieht unter allen Umständen kostenlos. Aus dem Kreise Demmin (1) und Usedom-Wollin (3) wird gemeldet, daß diese Arbeiterkategorie sämtliches Brennmaterial kaufen muß. Da und dort darf auch an zwei Wochentagen Absallsholz im nahen Forst unentgeltlich gesammelt werden, was gewöhnlich von den Schulkindern geschieht, oder es ist doch gegen einen Erlaubnissischein sür 2 Met. gestattet, den ganzen jährlichen Holzbedarf auf diese Weise zu decken. Vielfach ist das Deputatholz nicht ausereichend und es tritt dann an Stelle des Zukaufs öfters Holzdiebsstahl, "sofern der Wald nicht fehlt".

Bu der Wohnung gehört ein davor oder doch in nächster Nähe liegendes, kleineres Stück Gartenland, das dem Inhaber zur nnentsgelklichen Benutzung überlassen bleibt und von ihm mit Gemüse, in der Hauptsache aber mit Kartosseln, vereinzelt auch mit Flachs oder Tabak behaut wird. (Kandow 2, Demmin 2, Naugard 1 u. 2). Wenn auch dieses Gartenland vereinzelt sehlen mag, so erhalten doch alle kontraktlich gebundenen Taglöhner ein Stück Ackerland von variabler Größe zugewiesen, teils dauernd an die Katenstelle gebunden, teils jährlich wechselnd je nach der Schlagsolge des gutssherrlichen Feldes. Mit Zunahme der intensiveren Kultur ist aber diese Landgewährung ziemlich zusammengeschrumpst und es schwankt das Maß zwischen 1 und 2 Morgen. Im Kreise Kandow (2), wo der Grundsteuer-Keinertrag ein verhältnismäßig sehr hoher ist, wird

auch dieses Kartoffelland nicht mehr gewährt, sondern durch ein festes Deputat von 50 Scheffeln dieser Früchte ersett. Auf mehreren Gütern ist dieses Land so ambulant, daß der Taglöhuer in ganz besliebiger Weise im gutsherrlichen Schlage 6—14 Scheffel zu seiner Aberntung angepflanzt bekommt. Das Erträgnis ist nach den Berichterstattern der Kreise Randow (1 und 2) und Franzburg (1) auf 50—60 Zentner angegeben.

Die Qualität des überlassenen oder angepflanzten Landes ist bei manchen Gutsherrn nicht immer die beste. Auch die zu große Entfernung von der Wohnung gibt manchmal zu Klagen Bersanlassung. Denn bebauen, auch düngen muß die Taglöhnerfamilie das Land selbst. Dies kann aber nur Sonntags geschehen, weil ihr eben an den Wochentagen keine Zeit dazu gelassen wird, und darum sühlen die Leute den weiten Weg dann besonders ermüdend. Die nötigen Fuhren leistet die Herrschaft unentgeltlich oder stellt doch das Gespann zur Verfügung.

Die Deputatisten erhalten ba, wo noch eine scharfe Scheidung zwischen ihnen und den Dreschern, neben welche sie, wie schon vorsher erwähnt, im Berlaufe der Zeit getreten sind, erkenntlich ist, allsemein neben ihrem Barlohn 24-26 Scheffel Roggen, 2-24 Scheffel Gerste, einige Scheffel Hafer, wohl auch etwas Erbsen. Da sie aber, nach den Berichten über das Einkommen zu schließen, vielsach oder meistens auch die Funktionen der Drescher versehen, so tritt auch deren üblicher, schon erwähnter Druschanteil, welcher je nach dem Körnerertrag der Ernte und der Dreschtechnik variiert, neben jenes Deputat, so daß beide ergänzend und ausgleichend wirken.

Der Barwert der so gewonnenen Cerealien wird vom Berichtserstatter des Kreises Kandow (1) zu 150 Mf. angegeben, welcher Betrag wohl der Minimalgrenze nahe steht 1); denn von einem anderen Referenten dieses Kreises wird derselbe auf 219 Mf., von dem des Kreises Greises wird derselbe auf 219 Mf., von dem des Kreises Franzburg (3) sogar zu 400 Mf. berechnet, einschließlich 82 Mf. als Deputat des Hofgängers. (Dabei wird nur die Maschine benügt.)

Bielfach wird ben Katenleuten während des Winters eine Ruh im herrschaftlichen Stalle durchgefüttert und Sommers der Weide

<sup>1)</sup> Bergl. Beber, Die Lage ber Landarbeiter im oftelbischen Deutsch- land.

beigesellt und nur vereinzelt eine kleine Vergütung dafür gerechnet (6 Mk. im Kreise Franzburg). Da die Taglöhnerfrauen aber gegen das Melken der eigenen Kuh im Herrschaftsstalle aus leicht erklärslichen Gründen eine gewisse Abneigung zeigen und jene dort auch nicht in bester Pflege stehen mag, so sehen es die Leute lieber, wenn sie das Tier im eigenen Stalle halten können und die Herrschaft das Futter und die Streu liefert, was aber zu den Ausnahmen geshört. (Kandow 2, Saazig 4). Und dann wird das Futter nur selten frei geliefert, sondern muß entweder gekaust oder an erlaubten Stellen — Gruben und Kainen — mühsam gesammelt werden.

Manchmal ist die Kuh durch 1—2 Ziegen ersett oder es werden beiderlei Tiere gehalten. Im Kreise Saatig und an anderen Orten erhält die Katensamilie 1—2 l Milch täglich kostenlos gesiesert. Die Entziehung der Kuh oder deren Dislokation in den herrschaftlichen Stall mag wohl durch den da und dort vorkommenden Futterdiebsstahl gerechtsertigt erscheinen; zu bedauern bleibt aber doch, daß die Leute dadurch in dem Milchkonsum geschwächt, also in der Ersnährungsweise verschlechtert oder doch in ihrem Einkommen gekürzt worden sind. Denn die Durchsütterung einer Kuh oder vielmehr der daraus erzielte Ertrag wird von den Berichterstattern zu 100 bis 135 Mt. berechnet, während jenes Milchdeputat bei den landessüblichen Preisen bedeutend unter diesem Betrage bleibt.

Mit den gewonnenen Cerealien, Kartoffeln und der Milch können die Kontraktarbeiter ihren hauptsächlichen Nahrungsbedarf nur teilweise decken; denn vielsach wird (Saatig 2—5, Kandow) berichtet, daß sie teils Roggen, teils Brot und Mehl und ganz allgemein Milch und Butter zukausen müssen. Im Kreise Saatig ist das Deputat nur für ½ Jahr ausreichend. Die Zahl der Esser eist eben nicht berücksichtigt und dürfte doch neben dem Aussall der Ernte das Hauptmoment sein. Der Fehlbetrag kann bei der Herrschaft zu einem "billigen" Preise gekauft, wohl auch "abgearbeitet" werden. Hier haben wir also ein verschleiertes landwirtschaftliches Truckspstem.

Im Regierungsbezirk Stralsund, für den überhaupt die Lage dieser Arbeiterkategorie als eine günstigere bezeichnet werden muß, ist das Getreidedeputat mehr als ausreichend, so daß noch verkauft oder 1-2 Schweine, manchmal auch ein Kalb gemästet werden können, mit deren Erlös das nötige Bargeld in das Haus kommt.

Auch in den Kreisen des Regierungsbezirkes Stettin mästet und schlachtet die Katenfamilie da und dort mindestens 1 Schwein, mit dessen Fleisch und Fett sie sich dann fürs ganze Jahr begnügen muß, falls die Kasse nicht gestattet, andere Fleischspeisen, Fische, Butter 2c. zuzukausen, was der Standard of life der kinderreichen Familie gebieterisch fordert.

Da die Fütterung der Schweine auch hier hauptsächlich mit Kartoffeln geschehen durfte, zum Mästen eines Tieres ca. 40 Zentner gerechnet werden, so durfte wohl mehr als die Hälfte des geernteten Ertrags verfüttert werden, d. h. der Kartoffelkonsum der Arbeiter doch ein mäßiger sein.

Wo die Schafzucht noch in nennenswertem Umfange besteht, wie im Regierungsbezirke Stralsund, erhalten die Kontraktarbeiter 1-2 Schafe weidefrei, deren Wolle zu den nötigen Kleidungsstücken verarbeitet und deren Fleisch eine willkommene Abwechslung in den armen Speisezettel bringt.

Hühner werden meistens gehalten und beren Gier teils im Haushalte verbraucht, teils auch verkauft, um Butter, Petroleum, Kaffee, mitunter auch Schnaps (Saatig 4) einkaufen zu können.

Die berühmten pommerschen Gänse findet man auch bei den Taglöhner-Katen. Im Regierungsbezirke Stralsund sind sie in besichränkter Zahl ganz weidefrei, oder es muß hiefür die 5. bis 10. Gans der Nachzucht an die Gutsherrschaft abgetreten werden (Grimmen). Die eine oder andere wird wohl für den Haushalt, zu Familiensesten, geschlachtet (nach dem Berichterstatter des Kreises Demmin sogar jährlich 4-5), meistens aber werden sie verkauft, um mit dem Erlös dringendere Bedürfnisse befriedigen zu können. Der jährliche Ertrag aus der Gänschaltung wird von einem Berichterstatter (Greiswald 2) zu 55 Mk. angegeben.

Der niedrigste Taglohn eines Arbeiters beträgt, wo die Nasturalien noch einen erheblichen Wert repräsentieren, 50 Pfg. im Sommer und 40 Pfg. im Winter. In Bezirken von geringerem Getreidedeputat steigt derselbe auf 1 Mk. dis 1,50 Mk. (Saatig 5,6 und 7) um andererseits im Kreise Franzburg (3), wo der Wert des Getreidedeputats zu 400 Mk. angegeben ist, ganz zu verschwinden. Der Durchschnittslohn beträgt 90 Pfg. im Sommer und 70 Pfg.

im Winter, ift also seit 1849 ziemlich stabil geblieben, was auch von Mt. Weber bestätigt wird.

Frauen erhalten regelmäßig weniger, oft nur die Hälfte des Manneslohnes, durchschnittlich 50 Pfg. im Sommer und 40 Pfg. im Winter.

Für den Hofgänger werden dem Instmann Sommers und Winters 40-50 Pfg. pro Tag vergütet; Koft, Wohnung und Lohn bezahlt der Taglöhner als dessen Dienstherr.

Da aus den Berichten nicht zu ersehen ist, wie viel solcher in bar abgelöhnter Arbeitstage vorhanden sind, auch nicht, wie lange die Drescharbeit dauert, so läßt sich daraus schwer ber Geldlohn einer Kontraktarbeiterefamilie berechnen. Derfelbe wird darum von den Berichterstattern verschieden hoch, von 100-312 Mt., also im Mittel zu 200 Mf. angegeben. Dazu kommt noch der Barlohn für den Hofgänger - rund 150 Mf. - und ca. 50 Mf. Berdienst der Frau. Diese Summe mag sich wohl da und dort durch zeitweilige Akfordlöhnung, Extrahonorare für die Erntezeit (Rügen 3) oder intensivere Ausnützung der Frauenarbeit (Melfen, Waschen 2c., Greifswald) erhöhen, dürfte aber im allgemeinen ziemlich hoch gegriffen sein. Dabei ift zu berücksichtigen, daß ber Hofganger, für deffen Verpflegung und Löhnung (lettere im Durchschnitt jährlich 100 Mt.) ja der Instmann auffommen muß, das Budget nicht ent= sondern belaftet wird, falls nicht ein halbermachsener Sohn oder eine Tochter diese Stelle übernimmt.

Die Einkommensverhältnisse der Kontraktarbeiter sind auf Tabelle 4 c, A und B zusammengestellt. Tabelle A enthält nur positive Zahlen und Angaben, welche dann durch Berechnung oder Schätzung auf Grund allerlei in den Referaten eingestreuten Bemerkungen auf Tabelle B erweitert, bezw. vervollständigt wurden. Wie einzelne Berichterstatter das volle Einkommen der Gutstaglöhner angeben, bezw. berechnet haben, soll hier ziemlich wörtlich Aufnahme sinden.

1. Saatig (1) Drescher erhalten ben 16.—19. Scheffel, bei Maschinendrusch den 24. Sie haben zwei Tage in der Woche für freie Wohnung, Garten und Ackerland umsonst zu dreschen.

Deputanten erhalten eine Jahreslöhnung von ca. 100 Mf., freie Wohnung mit Keller und Biehstall, Gartenland, Futter, resp.

Weide für eine Kuh oder Milchdeputat, 1 Wispel 1) Roggen, 3 Wispel Kartoffeln und Flachsland, das ihnen teilweise bestellt wird (müssen es aber selbst abernten; — auch eine Sonntagsarbeit), ferner 2 Klaster Holz und 6—10000 Stück Torf. Der obligate Hofgänger kommt sie außer der Kost auf 75—120 Mt. in bar zu stehen.

Saatig 2. Der Taglöhner erhält bei freier Beföstigung beim Mähen und Dreschen täglich 1 Mf., bei anderer Arbeit und im Winter nur 50 Pfg. Daneben bekommt die Arbeiterfamilie 1 Scheffel Roggen gesät?) und hinreichend Kartoffeln gepflanzt, sowie Wohnung, für welche sie 15 Mf. bar bezahlt. Die Kartoffeln werden ihr mit 3 Mf. pro Scheffel berechnet, die abgearbeitet werden. Die "Zusammenrechnung" findet erst am Jahresschluß statt und ersfolgt dann auch die Auszahlung.

Saatig 3. Die Deputanten des Gutes X erhalten 200 Mt. Geld, 26 Scheffel Roggen, 4 Scheffel Mastforn, 1 Morgen Kartoffels land und für 8 Meten Leinland, 8000 Torf, 2 Raummeter Holz, täglich 1 Liter Milch und freie Wohnung.

Die Drescher erhalten ebenfalls freie Wohnung, 10 Scheffel Roggen, 40 Ruten Kartoffelland und 8000 Torf. Beim Dreschen mit der Maschine bekommen Mann und Frau zusammen für 8 Tage 36 Mt. (also pro Tag 2 Mt. 25 Pfg.), beim Handdreschen den 18. Scheffel. Sonst erhalten die Dreschersamilien an Taglohn der Mann im Sommer 75 Pfg., im Winter 50 Pfg., die Frau 50 Pfg., bezw. 40 Pfg. Aktordarbeit beim Torsstechen und Grasmähen wird gerne übernommen, weil der Mann dann täglich mindestens 1,50 Mt. bis 2 Mt. verdient.

Saatig 4.

- 1. Wohnung gegen 18 Mf. jährlich;
- 2. 11/2 Morgen 3) Roggen=, 11/2 Morgen Kartoffel= und 32 Quadrat=Ruten Leinland, sowie 16 Btr. Heu; Kuh im Sommer weidefrei; beim Dreschen den 16. Scheffel;

<sup>1) 1</sup> Wispel = 24 Scheffel = 1319,076 Liter.

<sup>2)</sup> Scheffel (preuß.) = 16 Meten 55 Liter. Scheffel als Adermaß ift eine mit einem Scheffel Roggen zu befäende Fläche, in Medlenburgs Schwerin 60 Quadrat-Ruten ober = 1300,75 qm.

<sup>3) 1</sup> preuß. Morgen = 2553,23 qm.

- 3. 3000 Stück Torf, aber tein Holz. Taglohn des Mannes im Sommer 50 Pfg., im Winter 40 Pfg., der Frau 40 Pfg. bezw. 30 Pfg. Geht noch eine dritte Person mit, so erhält diese 50 Pfg.
- 4. Kartoffeln, auf Attord ausgemacht: 5 Bfg. für die Zwölfe maßtiepe.
- 5. In der Ernte erhält der Arbeiter ein ausgeschlachtetes Märzichaf, aber ohne Fell.
- 6. Der Hofganger erhalt vom Arbeiter 90 Mf. Lohn neben freier Station.

Der Herr ist verpflichtet, täglich Arbeit zu geben, Abzüge werden nicht gemacht.

Saatig 5. Gin Arbeiter erhalt:

- a) Wohnung gegen 24 Mt. jährlich;
- b)  $^{1}/_{3}$  Morgen Gartenland, 1 Morgen zu Roggen und  $1^{1}/_{2}$  Morgen zu Kartoffeln. (Für das halbe Jahr muß er das Getreide kaufen).
- c) 1 Mf. Taglohn im Sommer und 50 Pfg. im Winter, die Frau die Hälfte.

Saatig 6. Der Arbeiter auf Gut X erhält pro Tag 50 Pfg., ebenso die Frau, ferner freie Wohnung, 25 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Hafer, 3 Scheffel Erbsen, 2 Scheffel Gerste, Land zu 14 Scheffel Kartoffeln und zu 6 Metzen Lein, ferner 3000 Stück Torf und täglich 2 Liter Milch. Der Kartoffelertrag pro Scheffel Aussaat beträgt 8—12 Zentner.

Auf dem Gute Y erhält der Mann pro Tag 1 Mf., die Frau 75 Bfg. Dagegen ist das Deputat geringer als auf dem Gute X.

Saatig 7. Hier bezahlt der jüdische Besitzer die besten Löhne, nämlich das ganze Jahr über dem Arbeiter pro Tag 1,50 Mt., dazu freie Wohnung, welche stets reinlich und in gutem Zustande erhalten wird, serner so viel Kartosseln unentgeltlich ausgepslanzt, als der Arbeiter Land abdüngen kann; wenn diese nicht ausreichend sind, so erhält er im gutsherrlichen Schlage so viel Scheffel Aussaat abzemessen, als er zu haben wünscht, muß aber für zeden Scheffel der Aussaat 3 Mt. bezahlen.

Used om = Wollin 1. Die Deputanten erhalten freie Wohnung und täglich 50 Bfg., für den Hofgänger, welcher sie aber selbst auf 90 Mf. bar ohne freie Station zu stehen kommt, pro Tag 4O Pfg.; bazu 26. Scheffel Raggen, 12 Scheffel Gerste, 6 Scheffel Erbsen, 9 Scheffel Kartoffeln, 2/4 Lein, 1 Kuh durchgefüttert und 12000 Stück Torf. Der Statthalter erhält pro Jahr 350 Mk., der Schäfer 150 Mk. neben höheren Deputaten und sogen. Trinksgelbern bei den verschiedenen Kausgeschäften.

Demmin 1. Die Kontraktarbeiter sind im ganzen mit ihrem Einkommen zusrieden. Sie brauchen sast nur für Kleidung zu sorgen. Brotkorn bekommen sie geliefert, Kartoffeln angepflanzt, Wilch gibt ihnen die Kuh, die vom Gute erhalten wird. Alle vier Jahre können sie ein Kalb aufziehen, wozu sie das Futter vom Hose bekommen. Das Brennmaterial müssen sie selbst kaufen.

Demmin 2. Das Jahreseinkommen eines der ersten Tag= löhner ift folgendes:

| 1.                         | bar $= \mathfrak{M} \mathfrak{k}$ . 135.— |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 2.                         | 25 Scheffel Roggen à 6 Mf = " 150.—       |
| 3.                         | 6 " Hafer à 3 " . = " 18.—                |
| 4.                         | 13 " Gerste à 5 " . = " 65.—              |
| <b>5.</b>                  | 1 " Weizen = " 7.—                        |
| 6.                         | 70 Quadrat-Ruten Kartoffelland . = " 25.— |
| 7.                         | Wohnung und Garten = , 80.—               |
| 8.                         | Feuerung = " 60.—                         |
| 9.                         | eine Ruh unterhalten = " 100.—            |
| SP a r                     | Summa Mf. 640.—                           |
| N a r                      | shama 201. 640.—                          |
| Rar<br>1.                  | ibow 1.                                   |
| 1.                         | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.                   | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.<br>3.             | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.       | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | freie Wohnung                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | freie Wohnung                             |

#### Randow 2.

- 1. Freie Wohnung.
- 2. 1/4-1/2 Morgen Gartenland zu Rartoffeln und Gemufe.
- 3. 1 2 Morgen Kartoffelland mit durchschnittlich 50 3tr. Ertrag.
- 4. Futter für 1 Kuh, ober 1—2 Schafe, ober 1—2 Ziegen, jedoch nur vereinzelt; auf den meisten anderen Gütern müssen die Leute das Futter Sonntags an Gräbern und Rainen sammeln.
- 5. Deputat an Feldfrüchten: ...
  - a) Roggen ca. 6 Bentner,
  - b) Gerste ca. 2 Zentner.
- 6. Dreschanteil, beim Maschinendreschen den 22.—28. Teil, beim Handdrusch den 18.
- 7. Brennmerf.
- 8. Taglohn für den Mann, einschließlich Hofgänger, 1 Mf. im Winter und 1,50 Mf. im Sommer. (Der Hofgänger erhält neben freier Station 90—120 Mf.)

#### Franzburg 1.

- 1. Wohnung mit Garten, teils ganz frei, teils Hofgänger dafür 80 Tage unentgeltlich arbeiten.
- 2. 60 = Ruten Land zu Kartoffelanbau 2c., Erträgnis an Kartoffeln ca. 50 Zentner.
- 3. Druschanteil: ber 13.—25. Scheffel. Schäfer, Schmied, Gärtner erhält ca. 45 Scheffel Getreibe.
- 4. Holz und Torf.
- 5. Futter und Beide für 1 Ruh gegen 6 Mt.
- 6. 60 Pfg. Taglohn für den Mann und 50 Pfg. für den Hofgänger oder die Frau. (Der Hofgänger kostet den Arbeiter 80—90 Mk. in bar.)

Gefamtbetrag: 550-600 Mf.

#### Greifsmald 1.

Das interessante Einnahmebudget eines Dreschers hat auf nebenstehender Tabelle wörtlich Aufnahme gefunden.

| <del></del>                                                                                              | <del>,</del>                     |                 |                             |                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--|--|--|
| :<br>r f u n g e n                                                                                       | Brivat=<br>Arbeits=<br>Berdienft | Ber=<br>zinfung | Unter=<br>nehmer=<br>gewinn | Reiner<br>Lohn |  |  |  |
|                                                                                                          | bes                              | des Taglöhners  |                             |                |  |  |  |
|                                                                                                          | M.                               | M               | M.                          | Mı             |  |  |  |
| ital zu $4^{0/0} = 10$ M Zinsen. dag = $18.50$ M Unternehmergewinn:                                      | 18.50                            | 10.—            | 10.—                        | } 167 50       |  |  |  |
|                                                                                                          | 1                                |                 |                             | <b>,</b>       |  |  |  |
| 30 M. Unternehmergewinn: 5 Junge.                                                                        | 3.65                             | 1.20.           | 10.—                        | 45.15          |  |  |  |
| = 1.20 M Zins.                                                                                           | 0.50                             | 1.20            | 12.                         | 10.30          |  |  |  |
| . = 12 M - Arbeit 50 H.<br>pewinn: 20 Küden = 10 M                                                       | 3.65                             | 0.50            | 10.—                        | 32.85          |  |  |  |
| [3.65 M.                                                                                                 | . 0.00                           | 0.00            | 10.                         | 92.00          |  |  |  |
| er sammeln bie Kinder in der Ernte.                                                                      | ļ                                |                 |                             | 74.—           |  |  |  |
|                                                                                                          | 1                                | •               |                             |                |  |  |  |
| K = 0.60 M Zins.<br>Imergewinn bei ben Schweinen.                                                        | 8                                | 0.60            |                             | 73.40          |  |  |  |
| M. Zins                                                                                                  | 12.—                             | 0.12            |                             | 17.88          |  |  |  |
|                                                                                                          | 5.—                              |                 |                             | 10.—           |  |  |  |
| is Haus bringen.                                                                                         | 5.—                              |                 |                             | 30.—           |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 |                             | 6.—            |  |  |  |
| inemästen: 30 M aus Berkauf des )<br>hlachteten Schweines.                                               |                                  |                 |                             | 18.—<br>16.—   |  |  |  |
| ) M = 250 M. Zins.                                                                                       | 10.—                             | 2.50            | 60.—                        | 10.—           |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 |                             | 36.—           |  |  |  |
| Bins.                                                                                                    | 1                                | 2.—             |                             | 213.—          |  |  |  |
| "                                                                                                        |                                  |                 |                             | 117.—          |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 |                             | 60.—           |  |  |  |
| $3 \times 15 = 45 \mathcal{M}$                                                                           |                                  |                 |                             |                |  |  |  |
| $4 \times 7 = 28$ , in 13 Wochen $8 \times 5 = 40$ , $161$ M, also pro $6 \times 5 = 30$ , Woche 12.30 M |                                  |                 |                             | 161.—          |  |  |  |
| $6 \times 3 = 18$ "                                                                                      |                                  |                 |                             | · 5.—          |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 | ·                           | 5. –           |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 |                             | 60.—           |  |  |  |
|                                                                                                          |                                  |                 |                             | 25.—           |  |  |  |
| ·                                                                                                        |                                  |                 |                             | M 767.08       |  |  |  |

` , , •

| Ot the KA                                               |
|---------------------------------------------------------|
| Greifswald 2.                                           |
| 1. Wert der freien Wohnung Mf. 60.—                     |
| 2. " bes freien Gartensandes " 72                       |
| 3. " bes Brennmaterials " 50.—                          |
| 4. " des Kartoffellandes " 45.—                         |
| 5. " ber Kuhhaltung " 135.—                             |
| 6. " der Gänsehaltung " 55.—                            |
| 7. Taglohn à 50 Pfg                                     |
| 8. Drescherlohn, inkl. Hofgänger                        |
| Mt. 823.—                                               |
| Davon ab für ben Hofgänger " 68.— (?)                   |
|                                                         |
|                                                         |
| Franzburg 3. 1. Wohnung mit Garten                      |
| <b>73</b>                                               |
|                                                         |
| 3. 1 Ruh gefüttert " 100.—                              |
| 4. Weide für 2 Gänse mit Nachzucht . " 30               |
| 5. Feuerung                                             |
| 6. 2 Wochen Dampfdreschen mit Hof-                      |
| gänger, à $7\frac{1}{2} = 15$ Scheffel Roggen " $82.50$ |
| 7. 18 Wochen Scheunendreschen, in Summa " 318.—         |
| 8. 32 Wochen Taglohn, dafür 16 Scheffel                 |
| Roggen und 16 Scheffel Gerste " 168.—                   |
| 9. ' pro Woche 3 Mf. Lohn in Geld, bei                  |
| 16 Wodjen                                               |
| 10. 122 Taglöhne f. d. Hofgänger, à 40 Bfg. " 48.80     |
| Mf. 921.30                                              |
| Davon ab für Hofgänger:                                 |
| a) Barlohn Mt. 69.—                                     |
| b) Emolumente , 24.20                                   |
| c) Kost, pro Tag 50 Pfg. " 182.50 " 275.70              |
| Reines Einkommen Mt. 645.60                             |
|                                                         |
| "Diese Angabe ist als genauer Durchschnitt anzunehmen." |
| Grimmen 1.                                              |
| Katenleute, welche zu zweit arbeiten muffen, erhalten:  |

| <del>'</del>                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. In bar, Winters 75 Bfg. die Männer und 50 Bfg. die Frauen, Sommers das Doppelte. Der Hofgänger wird |
| das ganze Jahr mit 50 Pfg. vergütet.                                                                   |
| 2. In Natura:                                                                                          |
| a) Wohnung mit Garlenland, teils frei, teils mit 30                                                    |
| bis 40 Mf. berechnet.                                                                                  |
| b) Kartoffelland, ausreichend für die persönlichen Be-                                                 |
| dürfniffe, sowie Fütterung des Biebes.                                                                 |
| c) Alle 14 Tage 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Gerste.                                               |
| d) Freie Durchfütterung einer Kuh.                                                                     |
| e) Freie Gänseweibe, aber die 10. des Nachwuchses                                                      |
| muß abgegeben werden.                                                                                  |
| f) 2 Schafe durchgefüttert oder 6 Pfund Wolle.                                                         |
| g) Meift freies Holz.                                                                                  |
| h) An Dreschersohn 75-100 Mf., wenn viel mit der                                                       |
| Hand gedroschen wird.                                                                                  |
| Rügen 3. Giukommen eines Ratenmannes auf dem Gute                                                      |
| B., der verpflichtet ift, einen Hofganger zu halten.                                                   |
| 1. Freie Wohnung (ausreichend und in gutem Stand) mit                                                  |
| Gartenland in nächster Nahe.                                                                           |
| 2. Eine Ruh gehalten.                                                                                  |
| 3. Der Mann pro Tag 75 Pfg. und in der Erntezeit "extra                                                |
| 30 Mf. zu gute" und 2 Scheffel Roggen.                                                                 |
| 4. Beim Flegelbrusch ben 15., beim Maschinendrusch ben                                                 |
| 26. Scheffel und für den Hofganger hierbei den 182. Scheffel.                                          |
| 5. Für den Hofgänger pro Tag 50 Pfg.                                                                   |
| 6. 12 Scheffel Kartoffeln ausgepflanzt.                                                                |
| Dieser Mann berechnet sein Ginkommen auf 620 Mf. und das                                               |
| des Hofgängers (Sohn oder Tochter) auf 310 Mt.                                                         |
| Einkommen des Kuhfütterers auf demselben Gute:                                                         |
| 1. Barlohn                                                                                             |
| 2. 6 Scheffel Gerste                                                                                   |
| 3. 1 Ferkel von 6 Wochen " 10.—                                                                        |
| 4. 4000 Stück Torf " 12.—                                                                              |

6 Scheffel Kartoffeln ausgepflanzt

4 Pfund Wolle . . . .

6.

übertrag Mf. 296.—

18.—

10.—

|     |       |          |     |    |        | ï | lbe | rtro | ıg | Mf. | 296.—        |
|-----|-------|----------|-----|----|--------|---|-----|------|----|-----|--------------|
| 7.  | Vom   | Verkaufe | ber | 3  | Bullen |   |     |      |    | **  | 9.—          |
| 8.  | Vom   | Verfaufe | der | 5  | Rühe   |   |     |      |    | ,,  | 5.—          |
| 9.  | Vom   | Verkaufe | der | 72 | Rälbe  | r |     |      |    | **  | <b>3</b> 6.— |
| 10. | Volle | Kost     |     |    |        |   |     |      | •  | 11  | 270. –       |
|     |       |          |     |    |        |   |     |      |    | Mf. | 616.—        |

Ein anderer Ruhfütterer auf einem kleineren, nur 50 ha großen Gute berechnet sein auf ähnliche Weise zusammengesetzes Einkommen auf 670 Mk.

Das ganze Einkommen einer Kontraktarbeiter-Familie berechnet sich bemnach in Gelb auf 600—700 Mt. pro Jahr und dürfte nur bei wenigen, bevorzugten Stellen (Statthalter, Schäfer, Gärtner) oder bei günstiger Position in der Stellung des Hofgängers etwas überschritten werden.

#### c) Freie Taglöhner.

Die Häusler wohnen auf eigenem Besitz; die Einlieger mieten sich bei den Bauern, auch in leeren Katen ein. Erstere haben viels sach eine kleine Birtschaft aus eigenem und zugepachtetem Land, welche in der Hauptsache von der Frau und den Kindern betrieben wird, während der Mann auf Taglohn geht, sosern er dauernd engagiert ist.

Die Wohnungen der Einlieger sind nach deu meisten Berichten von derselben Beschaffenheit, d. h. Dürftigkeit wie die gutsherrlichen, in Rügen und Kandow sogar noch schlechter als jene. Nur ein Bericht (Naugard) spricht sich befriedigend hierüber aus und bezeichnet sie als "geräumig". Der jährliche Mietpreis beträgt 30—90 Mt., je nach deren Beschaffenheit und den örtlichen Berhästnissen. Im Kreise Saatig sind diese Preise vielsach geringer, nur 15 Mt. "Dann müssen aber die Arbeiter noch eine Menge Dienst unentgeltlich und viele zu einem geringen Lohn tun", wie sie überhaupt ihre Arbeitskraft während der Ernte dem Bermieter an 2—4 Wochentagen zur Berfügung stellen müssen. Manchmal wird auch die ganze Summe in ca. 8 Wochen "abgearbeitet, was aber die Leute ungern tun" (Usedom-Wollin 1).

Der nur in Gelb abgelöhnte Arbeiter verdient durchschnittlich pro Tag 1,50 Mf. im Winter und 2—3 Mf. im Sommer. Der weibliche Taglohn wird auf 1 Mf. angegeben, d. i. pro Stunde 10 Pfg. Bei Affordarbeit, die sich besonders beim Mähen, Dreschen, Kartoffelausmachen, Torsstechen oder auch im Wald bietet, steigert sich jener Satz manchmal um 50 % (Usedow-Wollin). Darum wird auch diese Art Beschäftigung als "begehrt" bezeichnet. Und abgesehen von diesem Mehrverdienst wird auch die "größere Bewegungsfreiheit" babei geschätzt (Nangard 2). Nur aus dem Kreise Greisenhagen wird gemeldet, daß die Leute lieber auf Tagelohn gehen, "weil sie dabei faulenzen können".

Manchmal kommt es auch vor, daß die Arbeiter teilweise oder ganz beköstigt werden, namentlich zur Erntezeit. Dann sind die Lohnsätze entsprechend niederer, Mk. 1.— im Winter und dis Mk. 2.— im Sommer. Wenn man diese teilweise Beköstigung zu einem mäßigen Satze rechnet, so stellt sich das jährliche Einkommen eines sleißigen Arbeiters dieser Kategorie auf Mk. 600.— (Franzburg 2).

Neben die niedrigere Geldlöhnung tritt mitunter auch ein kleineres Deputat an Kartoffel- und Leinland, Brennmaterial und Futter für 1—2 Ziegen (Usedom = Wollin 2), wobei dann eine Beköftigung vollständig ausgeschlossen ist. Unter Bür- digung dieser Emolumente wird der Jahresverdienst eines freien Tagelöhners allgemein auf Mk. 600 bis Mk. 750 angegeben, voraus- gesetzt, daß dieser immer Arbeit findet.

Der Haushalt unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Kontraktarbeiter. Wenn nicht ein Kartoffel- und Getreide-Deputat neben den Barlohn tritt, so nuß eben alles durch Kauf bei dem Dorskrämer, bei oft häusig austretenden Hausierern oder in dem Warktort gedeckt werden. Die Kuh des Deputatisten und Instmannes wird durch 1—2 Ziegen ersetzt. Schweine- und Geslügelzucht ist auch hier ganz allgemein, von deren Ertrag mitunter das Budget ins Gleichgewicht gebracht wird. Mangelt der Bald oder darf hier das nötige Brennmaterial nicht gesammelt werden, so suchen sich viele mit Holzdiebstahl zu helsen (Rügen 4).

Beitweilig beschäftigte Taglöhner — fleinere Stellenbesitzer, Fischer 2c. — sind zu Saisonarbeiten sehr gesucht und erhalten dann, namentlich bei Affordarbeit, einen hohen Lohn, der neben voller Be-

Föstigung in der Haupterntezeit auf Mt. 3 steigt (Franzburg 3). Im Kreise Kandow (2) kommen Mann und Frau pro Tag anf Wt. 6, aber ohne Kost, Schnitter auf Mt. 10 und erhalten noch 1-2 Morgen Kartoffelland gestellt. Im Kreise Usedom-Wollin stellt sich der Mann beim Grasmähen täglich auf Mt. 3 bis Mt. 4.

Im Winter schrumpft allerdings ihr Verdienst vielsach bedeutend zusammen, wenn sich nicht im Wald, bei Straßen- und Bahnbauten 2c. Arbeitsgelegenheit zu einem mäßigen Lohn bietet (Mf. 1 bis Mf. 2 pro Tag und Quantum Holz, Usedom-Bollin). Hie und da sindet sich diese auch in der benachbarten Stadt oder auf einem entsernteren größeren Rittergute, aber ebenfalls zu einem bedeutend reduzierten Lohn. "Dabei sind die Leute aber noch besser daran, als die Arbeiter vieler anderer Bauerndörfer hier und in der Gegend", bemerkt ein Berichterstatter des Kreises Saatzig (2).

Auch die Handwerker stellen ihre Arbeitsfraft der Landwirtschaft zeitweise zur Verfügung, namentlich wenn die Bautätigkeit in der benachbarten Stadt ruht oder infolge ungünstiger Konjunkturen wesentlich eingeschränkt wird. Ihr Lohn ist dann gegen den geswöhnten bedeutend geringer. "Leider wird von ihnen die Landarbeiters bevölkerung vielsach soziald emokratisch angefressen."

Bon keinem Berichterstatter ist über das Gesamteinkommen dieser Arbeiterkategorie eine nähere Angabe gemacht, was bei der unsicheren und unkontrollierbaren Dauer der Arbeitsperiode leicht erklärlich ift.

Das eigene, zugewiesene und zugepachtete Land wird größtenteils mit Kartoffeln und Getreide, saft ausnahmslos Roggen, bestellt. Vereinzelt wird auch Flachs, Mohn, Runkelrüben und Klee
angepslanzt. Die Erträgnisse sind ziemlich analog angegeben auf
ca. 60 ztr. Kartoffeln und 8—9 Scheffel Roggen pro Morgen.
Das zugewiesene Land, welches nicht immer von bester Qualität ist,
liefert eine etwas geringere Ernte. Aus dem Kreise Rügen (4) wird
die Ernte pro Morgen auf 24 Scheffel Korn und 100 ztr. Kartoffeln angegeben, dabei ist der Boden abgelegen und nicht von bester
Beschaffenheit. Es sindet dieser hohe Satz seine Erklärung in der
relativ größeren Fruchtbarkeit des Bodens, worauf auch schon aus
dem bedeutend höheren Grundsteuer-Reinertrag zu schließen ist.

Alle Arbeiterfamilien dieser Rategorie betrachten die Bewirts schaftung eigenen, gepachteten oder zugewiesenen Landes und die Bieh-

haltung als großen Borteil. "Im Bieh beruht ihr ganzer Bohlftand", wird aus dem Kreise Franzburg berichtet. Der burch bie Biehhaltung so erzielte Unternehmergewinn wird von zwei Arbeitern auf 161 und 195,35 Mt. netto angegeben (Greifswalde 1). lich ist sie auch mit einem gewissen Risito verknüpft und bei Unglück im Stall ift sogar der hineingesteckte Lohnanteil verloren und der Taglöhner muß verarmen, wenn nicht eine Biehversicherung besteht. welche den Schaden auszugleichen imftande ift. Darum wird vielfach Amangeversicherung vorgeschlagen. Nimmt man aber dem Arbeiter diese Biehzucht, wie bei der intensiveren Zuckerrübenwirtschaft, "so wird er eben vom Landmann zum Fabrifarbeiter". "Freilich leidet unter der eigenen Bewirtschaftung die Beiligung des Sonntags, weil in den meiften Fällen die Beftellung des Feldes nur an diefem Tage aeschehen fann."

#### d) Wanderarbeiter.

Dieje Gruppe der Landarbeiter legt auf die Lohnbohe den Hauptwert und ist darum mit den dürftigsten Wohnungen zufrieden. ichlafen auf dem Stroh, in Schuppen (Rügen 4), in Scheunen (Rügen 1) u. s. w. ohne Rücksicht auf Trennung der Geschlechter. Reder leerstehende Raum ist auf dieser Insel gerade gut genug für fie. Auch verlaffene Katen werden mit ihnen ohne Rücksicht auf Alter und Geschliccht vollgepfropft (Grimmen, Franzburg, Usedom= Wollin, Randow (1). Manchmal, wie im Kreise Saggig (1) find die Mädchen wenigstens in einer besonderen Kate untergebracht und "ber tüchtige Gutsinspektor wacht darüber, so daß diese nicht wie früher von den Ancchten als Absteigequartier benutt werden kann". Sonft aber scheint man fich um deren leibliches und geiftiges Bohl wenig zu bekümmern; denn nur aus dem Kreise Franzburg (3) wird berichtet, daß jett auf einigen Bütern besondere Arbeiterkafernen ge= baut werden, wobei wohl auf die Bebote der Gesundheit und Sitt= lichkeit mehr Rücksicht genommen werden dürfte.

Ueber das Einkommen der "Sachsengänger" sind nur spärliche Angaben gemacht worden. Im Kreise Franzburg (2) wird der Taglohn auf Mk. 2.75 für den Mann angegeben. Im Kreise UsedomBollin (2) erhalten die "Beftpreußen" vom Juli bis November Mit. 1.10 pro Tag, die Mädchen und Frauen Mt. 0.75, dazu alle 14 Tage 1 Scheffel Kartoffeln, 71/2, Pfund Erbfen, 25 1 Roggen und Mt. 1 .- ju Fett. Im Kreise Randow (2) bekommen sie außer freien Kartoffeln auch die Reise vergütet und stellen fich Mann und Frau vom Juli bis Anfang November auf 10 Mt. täglich. Sonft sind sie in der Hauptsache auf Affordlöhnung und Selbstbeköftigung angewiesen. Nur aus dem Kreise Demin (1) wird gemeldet, daß sie vom Arbeitgeber teilweise beföstigt werden. gibt als normalen Tagelohn in den westlichen Gegenden 1.50 Mt. für die Männer, 1.25 Mt. für die jungen Burschen und 1.00 Mt. für die Beiber an. In der Erntezeit erhöht sich dieser Lohn minbestens um 25%, sehr häufig aber bei Männern und noch mehr bei Frauen um 50%. Als Minimum des ausbezahlten Lohnes gibt er an 369.74 Mt. für Mädchen und 495,53 Mt. für Männer, als Maximum 424,02 Mt. bezw. 586,14 Mt. Als mögliche Ersparnis verbleiben dann den Mädchen 240 Mt., den Männern 300 Mt. übrig. Diefe, mit größter Genauigkeit und Sorgfalt aufgestellte Berechnung burfte wohl auch für unser Gebiet zutreffend sein.

Eine zeitweilige Abwanberung findet nur vereinzelt von unverheirateten Männern aus Usedom-Wollin nach Rügen statt, und ebenso von Familienwätern der bei Bauern wohnenden ehemaligen Inftleuten nach Neuvorpommern und Mecklenburg. Solche Familien kommen aber nicht vorwärts, sondern zurück und sinken in sittlicher Beziehung.

Im Kreise Saatig (1) gehen Familien von Pfingsten ab in die Eichenwälder zum Abschälen der Rinde und wohnen etwa 4 bis 6 Wochen lang in Erdhütten. Dann gehen hier ganze Familien in die Heu- und Körner-Ernte. In die Kartosselernte ziehen sie scharen- weise mit Kindern, Ziegen und Hausgerät und bleiben 4—8 Wochen weg. "In materieller Beziehung gewinnen sie, aber an Zucht, Gessittung, Kirchlichseit, Reinlichseit und Gesundheit büßen sie viel ein." Außerdem ziehen aus dieser Gegend noch einige Familien, auch Burschen und Mädchen vereinzelt, für den ganzen Sommer nach Mecklenburg, wo sie beim Kübenbau und bei der Ernte lohnende Beschäftigung sinden. Erst im Spätherbste kehren sie wieder zurück. Bis Weihnachten reicht dann gewöhnlich der Sommerverdienst aus;

von da an betteln, hungern und frieren fie "und den ganzen Binter über faulenzen viele". Die Sachsengängerei ift barum nach bem Berichterstatter dieser Gegend für Kirche, Schule und Familie ein Berberben und hilft, da im Winter nicht gearbeitet wird, auch in ökonomischer Beziehung nicht. So dürfte auch der Einfluß der zugewanderten Weftpreußen und Bolen auf die einheimischen Arbeiter im allgemeinen von ichlechten Folgen fein. Erfreulicherweise hat fich aber unter ihnen eine Art Corpsgeift entwickelt. "Gie ichließen fich ab und sehen auf die Bolen mit Berachtung herab." Aber vielfach muffen sie boch mit ihnen gemeinsame Arbeiten verrichten. Und wenn auch deren Ginfluß auf "Sittlichkeit und Rirchlichkeit" (Randow 2) nicht allerorts gleich auffallend ift, fo barf man boch überzeugt fein, "daß fie nichts gutes mit fich bringen" (Greifswald 1). ift ce auch für die anfässigen Arbeiter nur vorteilhaft, wenn sie möglichst wenig mit den "Fremden" in Berührung tommen und biese auch, eben infolge jener gewissen, gegen sie herrschenden Animosität, unter fich bleiben laffen (Frangburg 4, Grimmen).

Bergleicht man zum Schluffe die Lage ber verschiedenen Arbeiter= kategorien, so findet man es äußerst schwer zu sagen, welche vou ihnen in materieller Beziehung am gunftigften geftellt fei. In den meisten Fällen werden die Ratenleute als die bevorzugte Rlaffe angesehen, "weil sie etwas sicheres haben" (Franzburg 3, Greifswald 1). Im Kreise Saatig (1) find es die Drescher und Handwerker und im Rreise Randow sogar die fremden Schnitter aus Landsberg, welche ihrer gunftigeren Position wegen von den übrigen Arbeitern be= neidet werden. Die Lage der bäuerlichen und gutsherrlichen Taglöhner wird im allgemeinen als ziemlich gleich angesehen. Nur nach bem Berichte aus dem Rreise Saatig 3 "icheinen die Gutsarbeiter beffer gestellt zu sein." Ausnahmsweise bezeichnet ein Bericht aus dem Kreise Usedom-Wollin (1) das Los der Taglöhner auf den Gütern als am schlechtesten; fie entbehren der geistigen Spannkraft mit ihrer hoffnungslosen Arbeit für "den Herrn". "Gutgenährte und frohbleibende Arbeiter findet man auf den Butern nicht, wie in den Die ordentlichen Gutstaglöhner mil tüchtigen Frauen verwandeln sich darum in freie Arbeiter ber Dörfer.

Den obersten Sprossen der Landarbeiterstufenleiter zu erklimmen, Aleinstellenbesitzer und wo möglich existenzfähiger Bauer zu werden,

bleibt aber meistens nur ein frommer Wunsch, weil die Erwerbung ober Pachtung von Land selten möglich ist. Im Regierungsbezirke Stettin, wo die Gebundenheit des Besitzes nicht in so eklatanter Weise zum Vorschein kommt, wie im Regierungsbezirk Stralsund, wäre schon mitunter Gelegenheit geboten. Aber dann steigern Arrondierungsgelüste den Grundpreis derartig (Saatig 2), daß es den Leuten bei größter Sparsamkeit nicht gelingt, den nötigen Betrag zum Ankause zusammen zu bringen. Es ist darum leicht erklärlich, wenn von sämtlichen Berichterstattern nur 2 (Usedom-Wollin 3 und Rügen (3) ein solches aber sehr seltenes Aussteigen zum Kleinbauern konstatieren. "Wie sie das gemacht haben, ist zwar etwas rätselhaft; auch haben sie dann natürlich sinanziell sehr zu kömpsen" (Rügen 3).

Da, wo der Hofgänger mangelt (Franzburg 2), oder dessen Bestellung fortwährend Schwierigkeiten macht (Franzburg 3), oder wo man dieses ominösen Gesellen satt geworden ist, oder wo eine eigenartige Mischung von naiver Brutalität mit Menschenfreundlichefeit (das junkerlich seudale Milieu) 1) eine das Ehrgefühl der Leute verletzende Behandlung gezeigt hat, verzichten die Katenleute lieber auf ihre scheindar günstigere Position und gehen eire Selbste Degradation zum "freien" Taglöhner ein oder ziehen in die Stadt (Grimmen, Franzburg 4), wo sie höheren Lohn und größere Freiheit genießen.

## VI.

# Ethische und soziale Berhältniffe der Sandarbeiter.

Die Landarbeiter rekrutieren sich von ihres gleichen, vereinzelt auch von ärmeren Handwerkern. Im Kreise Randow (2) stammen  $^{2}/_{3}$  von Gigentümern und  $^{1}/_{3}$  von Bauern ab, deren jüngere Söhne sich auch im Kreise-Naugard (2) mehrsach diesem Stande zuwenden.

Das Heiratsalter der Männer wird durchschnittlich auf 25 und das der Frauen auf 20—22 Jahre angegeben und nur vereinzelt

<sup>1)</sup> Berkner a. a. D.

von den ersteren überschritten (Ufedom-Bollin 2, Franzburg 4). Bauern tritt die Ehe vielfach fpater ein infolge des Suchens nach einer reicheren Frau (Usedom-Wollin 2) und ist hier auch das Alter der Bräute unter jenem der Landarbeiterinnen, welche zuweilen älter find als ihre Manner, namentlich wenn beren Berheiratung gleich nach der Militärentlassung Gebrauch ift (Demmin 1). Einsegnung ift nach allen Berichten die Regel und nur aus dem Rreise Randow (2) und Franzburg (2) wird über einzelne sogenannte wilde Chen geklagt, welche jedoch schon nach kurzer Reit aufgelöst wurden und fo nicht weiter bas sittliche Bewußtsein abstumpfen founten. Aber das eheliche Zusammenleben, d. h. der geschlechtliche Berkehr wird eben so allgemein antigipiert, "damit die Madchen dann von anderer Seite unbeläftigt bleiben" oder ficherer gur Beirat gelangen (Greifswald 1). Die Eltern finden dies darum auch meiftens gang in Ordnung oder sehen wenigstens nichts Anftößiges darin, begunftigen sogar mitunter den geschlechtlichen Berkehr, namentlich wenn eine "aute Bartie" in Aussicht steht (Saatia 6). 3m Kreise Grimmen und Rügen (2) findet man selten eine nicht deflorierte Braut und die Anschauungen über den geschlechtlichen Umgang junger Leute find "sehr lax", wie denn die Bahl der unchelichen Kinder in einzelnen Gemeinden der Insel oft die Balfte der ehelichen ausmacht. hier kommt es auch mancherorts vor, daß die Brautleute 3-4 Wochen vor der Ghe zusammenleben, weil sich die Trauung aus irgend einem Hindernisse hinauszögert; nachher haben sie cs dann mit dieser nicht mehr so eilig zu tun. Nur die fieben Bericht= erstatter des Kreises Saatig äußern sich über diesen Bunkt weniger pessimistisch, wenn sie auch die Reuschheit im Rückgange finden und die in dieser Gegend noch allgemein übliche Brautnacht am Tage vor der Hochzeit als heidnisch und verderblich verurteilen. Much findet fich jest, namentlich bei bem ledigen Gefinde, geschlechtlicher Berkehr vielfach ohne nachfolgende Ehe, fo lange fich wenigstens die Folgen Dann aber tritt gewöhnlich rechtzeitige Cheschließung nicht zeigen. Besonders schlecht fteht es mit dem sittlichen Berhalten in den ein. Schnitterkasernen und ben anderen Quartieren ber Sachsenganger aus, worauf ichon früher hingewiesen wurde. Abgesehen hiervon aber ift ein Unterschied gegen die anderen Schichten ber Bevölkerung nicht mahrzunehmen, nur daß eine gefallene Braut bei ben Bauern feltener

ift (Sanzig 7). Nach der Verheiratung bessern sich die sittlichen Berhältnisse entschieden und die eheliche Treue wird nach allen Berichterstattern gewahrt, sofern die Frauen nicht den unsittlichen Nachstellungen der Besitzer und Beamten unterliegen, was früher häufiger vorgekommen ist, heute jedoch seltener ist oder wenigstens nicht an die Deffentlichkeit gelangt.

Nur selten und mehr bei dem Gesinde kommt es vor, daß die jungen Chelcute nach der Trauung aus wirtschaftlichen Gründen gestrennt leben, indem sie keine Wohnung finden oder hauptsächlich ihre bisherige Stelle nicht rechtzeitig gekündigt haben. Diese Gesindeehen sollen aber nach dem Referenten des Kreises Greisswald (2) "selten vorkommen und auch nicht für vollwertig angesehen werden."

Die Stellung der Frau im Hause wird allgemein als eine geachtete bezeichnet; vielfach führt sie die Herrschaft. Ein Unterschied
in den verschiedenen Arbeiterkategorien und auch im Bergleich zu den Bauersfrauen ist hierin nicht zu bemerken. Nur diejenigen Gutstaglöhnersfrauen, welche zugleich die Hofgängerstelle versehen, haben
eine schwere Position (Saatig 7).

Am liebsten walten die Frauen ihres Amtes als Hausfrau. Aber teils aus kontraktlichen Berpflichtungen, teils aus Not sind fie meistens gezwungen, selbst mitzuerwerben, so durch Baschen auf dem Bute, Melten im herrichaftlichen Stalle, Schafe icheren, besouders aber durch Erntearbeiten. Ihr Berdienst wird dabei auf 1/6-1/0 von bem bes Mannes angegeben. Darunter leidet natürlich die Wirtschaft und vor allem die Kindererziehung, wenn nicht etwa von den Großeltern die Aufsicht geführt wird. Deshalb finden die Bcrichterftatter die Familienverhältniffe da am beften, wo die Frauen von dem ihnen nicht zusagenden Lohnerwerb verschont bleiben und nur die eigene Wirtschaft zu beforgen haben, wodurch auch ihre Stellung gegenüber dem Manne gewinnt, indem fo deffen und der Kinder Ordnung eine bessere ist (Naugard 2) Die Schonung der Wöchnerinnen wird allgemein als genügend bezeichnet und entspricht dies auch dem Buniche der Männer.

Die Kinderzahl beträgt durchschnittlich 5-6, in einzelnen Kreisen noch mehr, so in Saatig (1) 5—10, Usedom-Wollin 4—12. Hier haben die Aermsten die meisten Kinder. In einer Gemeinde des Kreises Greisswald (1) kommen auf ca. 160 Familien 260 Schul-

finder und 240 noch nicht schulpflichtige. Eine ganze Anzahl von Familien ist hier mit 10—16 Kindern gesegnet. Ein Bestreben, die Kinderzahl einzuschränken, ist ab und zu dei den Bauern zu bemerken, nicht aber bei den Landarbeitern. Und dei diesem großen Kinderzeichtum wird die Sterblichkeit unter den Kleinen als normal dis gering, im Kreise Greisswald sogar als auffallend gering bezeichnet. Nur im Kreise Usedom-Bollin, wo, wie schon gesagt, die "Armen und Unordentlichsten die meisten Kinder haben, beträgt sie um 50 %, sonst aber nur 5—10 %, falls keine Epidemien herrschen.

über die Erziehung wird vielfach geklagt, indem die Kleinen zu wenig unter Aufsicht und Zucht gehalten werden, auch keine Kleinskinderschulen existieren. Oft zeigt sich unbegründete scharfe Züchtigung bei kleinen Unartigkeiten neben der größten Nachsicht bei Lug, Trug und Diebstahl. Die Kinder der Arbeiter und auch kleinerer Eigenstümer werden manchmal vom Hause aus zu Felds, Gartens und Holzdiebstahl angeleitet und angehalten (Randow 2).

Alle Arbeiterkinder werden regelmäßig getauft und konfirmiert und ihr religiöses Interesse ift dem der Konfirmanten aus anderen ländlichen Gesellschaftsschichten gleich. Daß bei dem geringen Ginfommen der Eltern und deren bnrchschnittlich großen Reichtum an Rindern diefe ichon mahrend der Schulzeit zum Erwerb beigezogen werden muffen, ift felbstverftandlich. Go weit sie zu hauslichen Diensten, Ganschüten, Beeren sammeln, Solg lesen 2c. ober unter Aufficht der Eltern auf dem herrschaftlichen Gute zu mäßiger Arbeit angehalten werden, ift dies ohne Gefahr; aber vielfach mangelt diese elterliche Fürsorge, indem die Kinder für die Erntezeit gang vermietet und in anstrengender Beise auf dem Gute beschäftigt werden. Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit beträgt neben der Schule 8 Stunden. Der Schulbesuch leidet darunter, besonders in der Kartoffelernte, nicht minder die Gefundheit, weil die Rinder der Erfältung ausgesett find und nicht regelmäßig warme Rost erhalten, auch manchmal förperlich überanftrengt werden. Die sittliche und geistige Entwickelung wird durch unsittliche Gespräche ber Erwachsenen und Berheirateten geschädigt. Besonders durch den Umgang mit Knechten und Mägden, mit benen die jungen Bermieteten immer beisammen find, "verroben und vertommen diefe in gang erschreckender Beife." Sie werden badurch in Dinge eingeweiht, die dem Kindesherzen

möglichst lang fremd bleiben sollen. Die Folgen für beide Geschlechter sind, daß sie im frühesten Alter schon fallen und ihren Eltern viel Kummer und Berdruß bereiten." (Rügen 2).

Im Kreise Saatig und auch anderwärts werden die noch schulpflichtigen Knaben vielfach zum Biehhüten während des Sommers vermietet. Dann bleiben sie in der Schule zuruck, verrohen und werden faul und stumpffinnig.

Die Halberwachsenen bleiben teils bei ihren Eltern als Hofgänger ober treten in irgend ein autsherrschaftliches Dienstverhältnis. In immer fteigendem Make geht ein erheblicher Teil, wie ichon früher bemerkt, zum Sandwerk über und zieht fort; benn viel zu viel werben geboren; für die Überflüffigen ift die Stadt da. Und in der Tat ist trot der Fruchtbarkeit der Ehen und der geringen Kindersterblichkeit die Bevölkerung stabil geblieben, zeigt sogar vielfach die Tendeng zur Abnahme. Es muß also eine ftarte Aus- und Fortwanderung stattfinden, was auch aus allen Berichten mehr ober weniger ftart betont wird. Dit Ausnahme bes Berichterftatters für den Kreis Usedom-Wollin, wo die Heimatliebe noch ein guter Charakterzug der Inselbewohner ift, sprechen alle von einem graffierenden Amerikafieber, das zwar in letter Zeit in einzelnen Kreisen im Abnehmen begriffen, in anderen dagegen (Franzburg (1-2), Rügen (4) Randow (2) in aufsteigender Kurve sich bewegt. Und zwar sind es allgemein die besser situierten und wirtschaftlich tüchtigeren Familien, die sich jenseits des Dzeans ein glücklicheres Dasein zu erkämpfen suchen. Aber auch in die benachbarten Städte oder nach der Industriegegend richtet fich gang allgemein ber Schwarm ber Unverheirateten, die den Staub ihrer Beimat von den Fugen schütteln, oft notgezwungen, weil fie keine Wohnung und keinen Berdienst haben. Dort erhoffen sie höheren Lohn und neben besserer Lebensstellung auch größere Freiheit. Bei jungen Mädchen foll es auch die Buts- und Bergnügungesucht fein (Ufedom-Bollin), die fie in die Stadt treibt, um von hier, oft gefallen, in die elterliche Wohnung gurudgutehren. Eine zeitweilige Abwanderung findei nur vereinzelt aus den Kreisen Saatig, Randow und Ufedom-Wollin ftatt, über deren Folgen und ebenso über den Ginflug der zugewanderten Bolen und Westpreußen ichon früher berichtet murde.

Die Behandlung der alten und invaliden Arbeiter entspricht

vielfach nicht den Geboten driftlicher Liebe. Sie werden oft als läftig empfunden, namentlich wenn fie sich gar nicht mehr nüglich machen können oder durch ein kleines, vom Gute erhaltenes Deputat das Einkommen vermehren helfen. Das früher übliche Altenteil wird nur von einem Berichterftatter (Demmin 1) erwähnt, scheint also immer mehr im Schwinden begriffen zu fein. Am liebsten bringen die Büter ihre Alten bei deren Kindern unter, welche für bieselben zwar eine fnappe, aber immerhin ausreichende Entschädigung erhalten (Demmin 1, Franzburg 1, 3, Grimmen). Aus mehreren Kreisen — Usedom-Bollin (3), Randow (1, 2), Greifenhagen, Saatig - wird die Berforgung als "notdurftig bis fehr mangelhaft" bezeichnet; "die Alten muffen hungern und man wunscht nichts sehnlicher als beren Tod" (Saatig, Rügen). Infolge der sozialpolitischen Gefete ift entschieden eine Befferung eingetreten, wenn jene auch meift anfangs wenig gunftig beurteilt wurden.

Diese negative Stimmung macht aber allgemein (mit Ausnahme der Altersrente wegen der langen Wartefrist) einer günstigeren Beurzteilung Platz (wenn auch die Jungen mancherorts noch aus blindem Unverstande darüber raisonieren) und die Behandlung bei den Angeshörigen ist eine bessere, weil die Rente als willtommenes Aequivalent angesehen wird und das Budget günstiger gestalten hilft (Rügen 2). Leider, meint ein Berichterstvitter des Kreises Demmin (1), haben die Arbeitgeber den allergrößten Vorteil dabei, indem sie außer der Wohnung keine Versorgung übernehmen, höchstens für einen ganzsteinen täglichen Lohn die noch vorhandenen Kräfte der Invaliden möglichst ausnutzen.

Sanz verlassene und zeitweise arbeitsunfähige Arme werden notdürftig auf dem Gute in einer für sie hergerichteten Kate untergebracht, erhalten auch Feuerung und Kartoffeln, müssen aber dafür noch nach ihren Kräften arbeiten; im Kreise Usedom-Wollin erhalten sie für leichtere Arbeiten die Löhnung des Hofgängers. In den Dörfern existieren oft sehr dürftige und überfüllte Armenhäuser, deren Insassen ihre Kost reihum bei den Dorfgenossen suchen müssen. Im Kreise Sanzig geht die Fürsorge nur so weit, als der Landrat sie erzwingt.

Recht schlimm sind oft alte Witwen und Gutstaglöhner baran, die zu ihrem Unterhalte nichts als eine ganz geringe Quantität

Korn erhalten und darum ganz auf ihre nicht immer dankbaren Kinder angewiesen sind.

Nach allen Berichten suchen sowohl die Gutsherrschaften als auch die Gemeinden erwerbsunfähige oder mit Arbeitsunfähigkeit bestrohte Personen sernzuhalten oder abzuschütteln, was natürlich auf die Arbeiter verbitternd wirkt. Dabei wird manchmal in ganz rückssichtsloser Weise versahren und die Leute werden, wenn sie schon eine lange Reihe von Jahren gearbeitet und also nicht ohne weiteres abgeschoben werden können, von den Aussehern, dem Inspektor im Austrage des Gutsherrn "weggeärgert" (Randow).

Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß der Besitzer oft im Interesse seiner Selbsterhaltung nicht anders versahren kann und darauf achten muß, daß sich nicht ein Hosstaat von Ortsarmen ansammelt. So wird aus dem Kreise Greisswald (1) berichtet, daß ein Bächter auf seinem Hose einen Blinden, einen Lahmen, einen Epileptiker, zwei arme alte Frauen und noch eine ganz arme Familie zu unterhalten hat. Das Geset über den Unterstützungswohnsit nötigt darum jedenfalls zur Borsicht und die Reserenten halten dieses einer dringenden Resorm bedürstig, wenn diese großen Härten, wie sie recht häusig zutage treten, vermieden werden sollen. Auch die Landarbeiter des Kreises Kandow verurteilen das Freizügigkeitsgeset, da es nach ihrer Meinung die Sachsengänger gebracht und sie in ihrem Lohnerwerb geschädigt habe.

Die Krankenfürsorge ist im allgemeinen zufriedenstellend, namentlich wenn eine teilnehmende Gutsherrschaft hilfreich beispringt, wie
es besonders noch im Regierungsbezirk Stralsund, aber auch in
einzelnen Kreisen des Reg.-Bez. Stettin zu geschehen pflegt. Als
mißlich wird es mancherorts empfunden, daß meist nur der Mann
in der Krankenkasse ist und darum bei Erkrankung der andern
Familienangehörigen jede Unterstützung ausbleibt. Die Arbeiter,
namentlich die Gutstagelöhner, erhalten allgemein freie Fahrt zum
Arzt und Apotheker, doch wird vielsach die ärztliche Hilfe zu spät
verlangt, oder "die Uerzte kommen erst nach 8 Tagen und nach
3 Tagen die Medizin" (Rügen). Überhaupt scheint oft ein nicht
ganz unbegründetes Mißtrauen, besonders gegen die Kassenätzte, zu
bestehen, weil die Arbeiter schroff angesahren und gleichgiltig behandelt
werden (Grimmen). Sie sind dann sehr dankbar, wenn sich die

Sutsherrschaft ihrer erbarmt und einen anderen Arzt holen läßt. Seit der Einführung der sozialen Gesetze sind aber auch die Arbeitzeber gleichgiltig geworden. "Bauer und Herrschaft kümmern sich nicht mehr um die Kranken und Armen und fluchen, wenn sie Kranken= und Invalidengeld bezahlen mussen" (Phritz).

Die firchliche Gefinnung läft sowohl bei ben Arbeitern als auch ben Befitern zu munichen übrig. Es gibt bei allen Ständen viel Indifferente und wenig firchlich Aufrichtige. Um meisten religiöser Sinn findet fich bei ben Bauern und Eigentumern und teilweise auch bei den Gutstaglöhnern; am untirchlichsten sind die freien Arbeiter, besonders die eingewanderten (Randow) und auch die Großgrundbefiter; diefe megen ihres Reichtums, jene megen ihrer Armut (Saatig 1). Sie muffen Sonntags ihre Wirtschaft beforgen, weil fie am Werktage feine Zeit bagu finden. Darum klagen bie meiften Berichterstatter über die schlechte Sonntagsheiligung und ben oft troftlosen Kirchenbesuch. Die seclsorgerische Behandlung ist mit großen Schwierigkeiten verknüpft, weil die Leute nicht zu treffen find und barum von lähmender Erfolglofigfeit. Alle Referenten munichen beshalb, es möchte den Gutstaglöhnern ein Berktag zur Beforgung ihrer eigenen Birtichaft gur Berfügung gestellt ober die sommerliche Arbeitszeit, welche ausnahmslos vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne dauert, entsprechend gefürzt werden.

Wenn die Witterung am Sonntage keine landwirtschaftliche Arbeit gestattet oder wenn die häusliche Wirtschaft besorgt ist, so bleiben die Arbeiter bei ihrer Familie und lesen oder schlafen, besuchen Bekannte oder machen einen Gang in die Stadt zum Einkausen. Die Knechte stehen auf der Straße herum und abends geht es in den "Arug" zum Kartenspiel bei mäßigem Trunke. Auch die Bersgnügungssucht scheint gering zu sein; denn nur aus dem Kreise Franzdurg (2) werden Tanzbelustigungen erwähnt, welche hie und da mit polizeilicher Erlaubnis in leer stehenden Katen veranstaltet werden und aus dem Kreise Greisswald wird Klage geführt, weil einige Arbeiter bei gelegentlichen "Schützensesten" in der Nachbarschaft dorthin mit der ganzen Familie ziehen und die Kinder dabei viel Geld vernaschen.

Bon einem Sparen kann normaler Weise bei dem großen Kinderreichtum nicht die Rede sein. Nur wenig Arbeiterfamilien,

auf welchen biese brückende Last nicht so lähmend ruht, können etwas zur Aussteuer ihrer Kinder oder für's Alter zurücklegen, namentlich wenn die Frau tüchtig ist. Dies suchen dann die Leute zu versheimlichen. So wird aus dem Kreise Randow (2) von vier Gutstaglöhnern berichtet, welche innerhalb 12—15 Jahren 1500, 2400, 3000 und sogar 4000 Mark sparten und sich damit ein kleines Eigentum erwarben, wodurch die Sache ans Tageslicht kam. Der Berichterstatter bemerkt aber dabei, daß drei derselben im Sommer, besonders zur Erntezeit, durch Felddiebstahl berüchtigt sind. "Bon dem Lohn allein, auch nicht durch Biehverkauf, könnten sie nicht so viel ersparen, wenn sie sich auch nach Möglichkeit einschränkten."

Alle Berichte betonen das Bedürfnis nach Lektüre; nur der des Kreises Usedom-Wollin (1) sindet es "wunderbar gering". Bielersorts sind von den Bastoren Bolksbibliotheken ins Leben gerusen und werden auch von ihnen unterhalten, um den Arbeitern das Lesen gesdiegener Bücher zu ermöglichen und der Verbreitung von unsittlichen Schriften und Schundromanen durch Kolporteure vorzubeugen. Auch die evang. Sonntagsblätter, Stöckerpredigten zc. werden im Abonnement von den Pfarrern für die Leser bezogen. Einige halten auch das amtliche Berkündigungsblatt oder politische Zeitungen konservativer Färbung, für deren Verbreitung die da und dort bestehenden konservativen Vereine besorgt sind (Saazig 4). "Leider" sindet man auch die Berkiner Morgenzeitung (Grimmen 1), die Neue Welt (Usedom-Bollin) und "massenhaft" den liberalen Stettiner Generalsanzeiger (Kandow 2).

Bur Schulbilbung verhält sich ein großer Teil der Taglöhner indifferent. "Die Kinder müssen ja doch wieder Arbeiter werden." (Franzburg 4). Sie benützen diese lieber in der Häuslichkeit oder zu anderweitigem Erwerd und betrachten den Schuldesuch als notwendiges Übel. Die Bauern, freien Taglöhner und Eigentümer zeigen mehr Interesse daran, daß ihre Kinder etwas lernen, namentlich Lesen, Rechnen, Schreiben und Gesang. Sie sehen darum strenge auf regelmäßigen Schuldesuch ihrer eigenen Kinder, während die armen, gemieteten Hütekinder nur aus Furcht vor Strase in die Schule geschickt und so andauernd zur Arbeit angehalten werden, daß ihnen hier alle Frische zur geistigen Arbeit sehlt.

Patriarchalische Beziehungen zwischen Arbeitgeber und =nehmer

kommen nur noch ganz vereinzelt bei älteren Herschaften vor, sind aber auch hier immer mehr in Abnahme begriffen. (Greifswald, Franzburg 1—4, Grimmen, Randow 2). Die väterliche Fürsorge bes Gutsherrn äußert sich vor allem in der Herstellung und Erhaltung besserr Bohnungen für die Leute, in gemeinsamen Erntesesten und Beihnachtsbescherungen, besonders der Arbeiterkinder, sowie in Beschenkung derselben bei der Konfirmation und der Berheiratung (Randow 2). "Der Herr Graf greift den Arbeitern in Zeiten der Not unter die Arme und sorgt bestens für die Armen und Kranken, welche sleißig von der Frau Gräfin besucht werden; für alte Männer hat diese ein kleines Siechenhaus hergestellt." (Franzburg 4). Diese liebevolle und väterliche Behandlung bewirkt dann auf der andern Seite kindliches Bertrauen und rührende Anhänglichkeit. Doch gehört dies zu den Ausnahmen.

Oft betrachten nach Angabe der Berichterstatter die Arbeiter die väterliche Fürforge und Teilnahme als eine veraltete Gewohnheit und wollen driftliche Liebe und Barmbergigkeit nicht mehr erkennen, find vielmehr mißtrauisch dagegen und vermuten darin "ein heuchlerisches Hafchen nach ihrem Wohlwollen." (Randow 2). Wahre Dankbarkeit und Anhänglichkeit seien jett selten zu finden und nur von den Berichterstattern des Kreises Saatig wird das Berbaltnis zwischen Arbeitgeber und =nehmer als ein zufriedenstellendes bezeichnet. fach klagen die Arbeiter über den Geig und die Gewinnsucht der Befiter sowie über schlechte Behandlung von seiten der Inspektoren und Vorarbeiter. Nicht immer werde der richtige Ton gefunden. Die Leute werden häufig in ihren heiligften Gefühlen ruchfichtslos ver-Die "Berren" find eben immer noch fehr geneigt, die Arbeiter als zwischen Mensch und Tier stehende "Kerle" zu betrachten, besonders diejenigen Herren, welche der Kirche fernstehen oder diese als eine geiftliche Bolizeianftalt für ihre Intereffen ansehen. Die beffernde Einwirfung der Rirche gewinne aber trot aller Mighelligkeiten an Einfluß. (Usedom-Wollin 1). Man lerne, wenn auch widerwillig, ichon wegen ber Schwierigkeit, Arbeiter zu bekommen, welche fich bei den niederen üblichen Löhnen noch einer rücksichstlosen Behandlung aussetzen wollen (Rügen 2, Usedom-Wollin 1, 2. Es mag damit auch der Kontraktbruch der Arbeiter, hauptsächlich des Gesindes, teilweise seine Erklärung finden. Der Arbeiter ift eben in den letten 15 Jahren

ganz anders geworden hinsichtlich seiner Lebensstellung und seines Ehrsund Selbstgefühls. Darum kommen auch körperliche Strafen außer bei jüngeren Leuten selten vor, sondern dieselben beschränken sich in der Hauptsache auf Lohnabzüge, namentlich beim Gesinde.

Das Verhältnis der verschiedenen Arbeiterkategorien zu einander ist ein friedliches; sie schließen sich mit Ausnahme der Vorarbeiter und einiger günstiger gestellten Deputatisten, welche sich als etwas Besseres dünken, immer mehr zusammen, um ihre Interessen gegen- über dem Arbeitgeber durch gemeinsames Vorgehen zu wahren. Nur mit den Wanderarbeitern haben sie keine Gemeinschaft, da sie in ihnen gesährliche Konkurrenten sehen, welche sie in ihren materiellen Interessen schwerkern berrscht ein reger geselliger Verkehr.

Bur Grüdung von eigentlichen Landarbeitervereinen ift es bisher nicht gekommen; dagegen gehören die Arbeitgeber dem landwirtschaftlichen Berein an (Grimmen) oder sind Mitglieder des Bundes der Landwirte, die mittleren Landwirte des allgemeinen Bauernbundes (Kandow 2).

Außer dem schon erwähnten gelegentlichen Kontraktbruch des Gesindes kommt ein solcher nach allen Berichterstattern nur vereinzelt im Kreise Usedom-Wollin vor, indem auch manchmal Deputanten oder im Kontraktverhältnis stehende freie Arbeiter bei Beginn der eigentlichen Arbeitszeit plöglich ihre Stelle ausgeben. Eine Ausnahme sindet sich auch im Kreise Greisswald, wo besonders bei Knechten das kündigungslose Ausgeben des Arbeitsverhältnisses sehr häusig ist. "Sie lassen sich bei wenig Arbeit des Winters durchfüttern und laufen dann aus nichtssagenden oder gesuchten Gründen im Sommer davon, sobald sie einen verdienstvolleren Taglohn sinden."

Sozialbemokratische Gesinnung ist nach der Mehrzahl der Berichte dis jetzt nicht vorhanden. Nur in den Kreisen Usedom-Bollin, Randow und Pyritz sinden sich starke Anfänge. Die Agitation geht von den benachbarten Städten (Stettin, Stargard) aus und im Kreise Saatig (3) hat ein politischer Banderredner aus Berlin alle Arbeiter sozialdemokratisch "angehaucht". Anlaß bietet besonders die Bohnungsfrage, Sonntagsruhe und Lohnhöhe.

Über die fittliche Tüchtigkeit der Arbeiter im Berhaltnis gur Bergangenheit sprechen fich die Referenten, soweit fie fich hierüber

inseen sarn dierem, daß bestieben mat. Sieben Berichterstatter binemen sarn dierem, daß bestieben mat gesuchen it Greifswald 2, Irwischung 1, 2, 4, Kingard 1, Denmin 2, Gerifenberg, während 3 ierselben Greifswald 1 mm Sangig 3 ned 4 sogar eine Besserung konstatieren. Da, wo über smitchen Kiedergung gestagt wird Franzieung 2, Rügen 2 und 4, Sangig 1, Rundon 1 und 2,, sind es alle Stände, die "durch Jamerieren des 3.—7. Gebotes dazu Beranlassung geben, unter den Arbeitern aber nicht die Gutstaglichner, die im allgemeinen als "friedliebende, sleifige, ehrenwerte und beicheibene Leute" geschildert werden, sondern das sinstinierende Gesinde. Hier Gemissucht und Begehrlichteit gestiegen und die Zugend gesunsen Alsedom-Bollin 3. Ans der zwiel Rügen hat die Sittlichseit im allgemeinen gelitten durch das Besanntwerden mit der Lebeweise der Badegäste.

Die besten von dem Nachwucks der Landarbeiter bleiben nicht auf dem Lande und vielfach find die Dienstherren, weil fie, vor allem infolge der niederen Löhne und der ermudenden Arbeit, keine einheimischen Anechte und Mägde befommen, auf den Ausschuß der Provinzialstadt angewiesen. Es ift dann wirklich eine Seltenheit, wenn ein durch Bermittlung großftädtischer Diets-Komptoire bezogener Dienstbote "1 Jahr lang fich in die Bucht eines driftlichen Baufes gewöhnt". Mit der Auflösung der patriarchalischen Berhältnisse entwickelte fich wohl auf ber einen Seite vereinzelt mehr Ruchtlosiafeit und Widersetlichkeit, auf ber andern Seite aber auch mehr Gleichgiltigkeit gegen das leibliche und geiftige Bohl der Arbeiter, wodurch die Kluft amischen den Besitenden und Besitslosen erweitert wurde. Aber aus biefen einzelnen Fällen fann man nicht generalisteren und es ist darum auch erklärlich, wenn sich 8 Referenten gar nicht hierüber aussprechen ober boch betonen, fich tein Urteil anmaßen zu tonnen. Nach alle dem dürfte der Berichterftatter des Rreises (Breifswald (2) m. E. wohl im allgemeinen bas Richtige treffen mit feiner Behauptung: "Das fittliche Niveau der Landarbeiter ift nicht heruntergegangen." Da basselbe aber nicht besonders hoch war, fo bedeutet auch hier Stillftand Rückschritt. Es ift barum . . jum Schluffe biefes Teiles meiner Arbeit feien mir biefe furgen allgemeinen Bemerkungen geftattet - vor allem darauf hinzuwirfen, baff die Landarbeiter aus ihrem Traumdasein, aus ihrem ftumpfsinnigen Dahinbrüten aufgerüttelt werden, um sie auch teilnehmen zu lassen an dem Kultursortschritt der heutigen Zeit. Vor allem sind bessere und geräumigere Wohnungen zu beschaffen, welche mehr auf Hygiene und Moral Rücksicht zu nehmen gestatten. Auch die Sinstommensverhältnisse durften eine Besserung erfahren, was sich nach den verschiedenen Berichten wohl mit der Rentabilität der Gutswirtschaft vertrüge. Zu verurteilen ist vor allem, daß die Viehhaltung den Insten vielsach zur Unmöglichseit gemacht wird und die Deputatmilch bei weitem nicht dem Nuzen aus der eigenen Kuh entspricht.

Dem Wiffens- und Bildungsbedürfnis der Landarbeiter ift mehr entgegen zu kommen, als es bisher durch die armen und wohl auch einseitigen paftoralen Bolfsbibliotheken möglich mar. Die Leute follen mehr über ihnen nahe liegende Fragen der Gegenwart aufgeflärt merben. Die sozialbemokratische Agitation zeichnet die Wege Soll ihr das die Arbeiterinteressen beherrschende Gebiet der Wohnungsfrage, Sonntagsruhe (Arbeiterschut) und Lohnhöhe allein überlaffen werden? Bier gilt es, aufflärend, belehrend und vor allem beffernd zu wirken. Die lange Arbeitszeit - im Sommer bis 16 Stunden - mag wohl mit der Eigenartigkeit der landwirtschaft= lichen Betriebe gerechtfertigt erscheinen; aber follte es benn wirklich nicht möglich sein, insbesondere den Inften und Deputatiften fo viel Reit zur Berfügung ju ftellen, bag fie bas im Berhaltnis jum Rittergut so geringfügige, ihnen zur Nugung überwiesene Land am Werktage bebauen und wenigstens abernten können? Freilich auf raditale Beife wird die Sonntagsarbeit befeitigt, indem man bas Land einfach nicht mehr gewährt, wie es tatfächlich in Gegenden hohen Grundstenerreinertrages schon der Fall ist. Nach mehreren Berichten vermögen die Inftleute aus den gewonnenen Cerealien ben eigenen Bedarf nur teilweise zu beden. Es scheint bemnach die Tendenz immer mehr fich durchzuseten, auch die bisher als oberfte Rategorie ber Landarbeiter angesehene Schicht gang zu proletarisieren, - wenn sie es nicht schon ift - und sie dadnrch nach und nach ber Sozialdemofratie in die Arme zu treiben. Dieses und vor allem die eigenartige, fendalherrliche Behandlung hat in erfter Linie bas Ameritafieber epidemisch gemacht. Jenseits des Meeres hoffen die Leute völlige soziale Ungebundenheit zu finden. So ist die bisherige Landarbeitsverfaffung auch in einen tiefgehenden Berwitterungs=

und Umbildungsprozeß eingetreten. Man könnte nun glauben, diese badurch in gesunde Bahnen lenken zu können, daß man die Insten durch staatliche Maßregeln in Häusler verwandelte, so wie man s. Zt. die lassitischen Bauern zu freien Eigentümern gemacht hat. Aber dieser Schritt wäre heute unendlich schwieriger als früher. Wosollten — von allem anderen abgesehen — die Instleute die zu zahlende Entschädigung hernehmen, da sie selbst nichts haben als viele Kinder? Der Landtag dürfte schwerlich für solche Bersuche zu gewinnen sein. Die Abgeschiedenheit der Arbeiter auf den einzelnen Rittergütern — der entscheidende Grund der Landslucht — würde dadurch auch nicht gehoben. Nur eine tiefgehende Änderung der Agrarversassung, wie sie im äußersten Osten versucht wird, könnte den heute monopolistisch zusammengehaltenen Bodenbesit breiteren Schichten zugänglich machen und so eine seßhafte und zugleich freiere Arbeiterbevölkerung schaffen.



Die landwirtschaftlichen Betriebe nach ber Zählung von 1895. Eabelle 2a.

|               | <b>8</b> + | Preußen                      |           | Provi  | Proving Bommern Reg. : Bez. Stettin Reg. : Bez. Stralfund | mern         | Reg. = 2 | 3ez. St                     | ettin       | Reg. = 39 | ez. Stra                     | qunij         |
|---------------|------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Größenklassen | Anzahl     | gefamte<br>Wirtschaftsstäche | e<br>Häğe | Anzahl | gesamte<br>Birtschaftsstäche                              | e<br>Bfläche | Unzahl   | gesamte<br>Wirtschaftssäche | e<br>späcke | Anzabl    | Gesamte<br>Wirtschaftsstäche | te<br>8fläche |
|               | ,          | ha                           | 0/0       | •      | ha                                                        | 0/0          | •        | ha                          | 0/0         | •         | ha                           | 0/0           |
| unter 2 ha    | 2048113    | 1334537                      | 69′4      | 112385 | 66955                                                     | 2,54         | 49274    | 26388                       | 2,53        | 20917     | 8193                         | 2,26          |
| 2- 5 ha       | 522780     | 2131134                      | 7,48      | 22065  | 80880                                                     | 3,06         | 9554     | 34225                       | 3,28        | 1763      | 6325                         | 1,74          |
| 5-20  ha      | 528729     | 6667483                      | 23,41     | 31424  | 381646                                                    | 14,44        | 13527    | 156308                      | 14,96       | 1722      | 21979                        | 6,05          |
| 20 - 100  ha  | 188114     | 9014964                      | 31,65     | 12830  | 568317                                                    | 21,51        | 6449     | 271877                      | 26,03       | 1060      | 60191                        | 16,58         |
| untec 100 ha  | 3287736    | 19148118                     | 67,23     | 178704 | 1097798                                                   | 41,55        | 78804    | 488798                      | 46,80       | 25462     | 88996                        | 26,63         |
| 100-200 ha    | 8697       | 1818115                      | 6,38      | 092    | 143163                                                    | 5,41         | 281      | 59883                       | 5,74        | 184       | 21054                        | 7,47          |
| 200—500 ha    | 8050       | 3535697                      | 12,42     | 1229   | 566126                                                    | 21,42        | 371      | 156189                      | 14,95       | 346       | 138408                       | 38,37         |
| iiber 500 ha  | 3643       | 3977809                      | 18,97     | 804    | 835067                                                    | 31,62        | 930      | 339614                      | 32,52       | 129       | 100905                       | 27,53         |
| ither 100 ha  | 20390      | 9331621                      | 32,77     | 2793   | 1544356                                                   | 58,45        | 985      | 555686                      | 53,20       | 629       | 266367                       | 73,37         |
| Summa         | 3308126    | 3308126 28479739             | 100,00    | 181497 | 2642154                                                   | 100,00       | 79786    | 1044484                     | 100,00      | 26121     | 363055                       | 100,00        |
|               |            |                              | _         |        |                                                           |              | _        |                             |             |           |                              |               |

# Landwirtschaftliche Hauptbetriebe nach ber Zählung vom 14. Juni 1895. Eabette 2 b.

| lfunb                              | ite<br>Bfläche               | 0/0 | 0,34       | 0,92    | 4,17     | 13,78     | 19,21        | 8,64       | 40,99      | 31,16       | 80,79       | 100,00          |
|------------------------------------|------------------------------|-----|------------|---------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| Reg.=Bez. Stralfunb                | gefamte<br>Wirtschaftskäche  | ha  | 1069       | 2871    | 13035    | 43060     | 60035        | 26029      | 128102     | 97380       | 252411      | 312446          |
| Reg.=Æ                             | Anzabl                       | ,   | 725        | 736     | 1145     | 951       | 3557         | 183        | 332        | 124         | 639         | 4196            |
|                                    | rte<br>BAäche                | 0/0 | 96'0       | 2,00    | 14,30    | 28,41     | 45,07        | 4,47       | 15,94      | 34,52       | 54,98       | 100,00          |
| Reg.=Beg. Stettin                  | gefamte<br>Wirtschaftsfläche | ha  | 3341       | 18306   | 130825   | 259975    | 412447       | 40513      | 146704     | 315463      | 501680      | 915127          |
| Reg.=                              | Ungabl                       | •   | 2390       | 4871    | 11531    | 6219      | 25011        | 566        | 358        | 320         | 944         | 25955           |
| nern                               | rte<br>Bfläche               | 0/0 | 0,41       | 2,03    | 13,76    | 22,72     | 38,47        | 5,06       | 22,35      | 84,12       | 61,53       | 100,00          |
| nz Pomı                            | gefamte<br>Wirtschaftsfläche | ha  | 9656       | 47997   | 325524   | 526956    | 910183       | 119924     | 534494     | 810729      | 1456147     | 2366280         |
| Provi                              | Anzabl                       | •   | 6914       | 12452   | 17323    | 12287     | 58976        | 730        | 1191       | 783         | 2704        | 61880           |
| enßen                              |                              | 0/0 | 1,48       | 6,13    | 24,34    | 33,92     | 65,87        | 5,09       | 12,97      | 15,17       | 34,13       | 100,001         |
| Königreich Preußen Provinz Pommern | gefante<br>Wirtschaftsfläche | ha  | 363252     | 1504944 | 5977142  | 8329771   | 16175109     | 1467043    | 3183644    | 3730895     | 8381582     | 24556691 100,00 |
| Königı                             | Anzahl                       |     | 232371     | 364697  | 476676   | 181691    | 1255435      | 8132       | 7518       | 3479        | 19199       | 1274634         |
|                                    | Größenkassen                 |     | unter 2 ha | 2- 5 ha | 5- 20 ha | 20-100 ha | unter 100 ha | 100-200 ha | 200-500 ha | über 500 ha | über 100 ha | im Ganzen       |
|                                    |                              | ı   |            |         |          |           |              |            |            | . 1         |             |                 |

Die ländlichen Privatbestigungen nach Grundsteuer-Reinertragsklassen im Jahre 1893. Tabelle 2 c.

| -                       | _        | Rönigreich Preußen       | ıßen  | Provi               | Proving Bommern                                                | nern  | Reg.=               | Reg.=Bez. Stettin Reg.=Bez. Stralfund | tin   | Reg.=39             | ez. Stral      | lund  |
|-------------------------|----------|--------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|----------------|-------|
| Reinertrags=<br>Klassen | Bahl ber | Ruthbare &               | läche | Zahl der<br>Refits: | Ruthare Fläche Babl der Ruthare Fläche Babl der Ruthare Fläche | ïäæe  | Zahl der<br>Refits: | Ruthbare F                            |       | Zahl der<br>Refits- | Nuthare Fläche | läche |
|                         | ungen    | ha                       | 0/0   | ungen               | ha                                                             | 0/0   | nugen               | ha                                    | 0/0   | nugen               | ha             | 0/0   |
| unter 30 Wet.           | 694092   | 1054943,3                | 4,4   | 27410               | 63491,8                                                        | 2,9   | 11488               | 20532,6                               | 2,5   | 3978                | 4969,0         | 2,1   |
| 30- 90                  | 403455   | 2268803,4                | 9,4   | 16576               | 140619,6                                                       | 6,4   | 6604                | 44364,7                               | 5,3   | 888                 | 2913,0         | 1,3   |
| 90—150 "                | 156151   | 1712222,0                | 7,1   | 9889                | 108957,0                                                       | 5,0   | 2605                | 33886,9                               | 4,1   | 232                 | 1957,9         | 8′0   |
| 150—300 "               | 157880   | 2921714,4                | 12,2  | 1779                | 172502,0                                                       | 6'2   | 3381                | 74721,9                               | 0′6   | 564                 | 4010,0         | 1,7   |
| 300—1500 "              | 176242   | 6924854,2                | 28,9  | 6825                | 362682,3                                                       | 16,6  | 4215                | 188301,9                              | 7,22  | 521                 | 18789,0        | 8,0   |
| 1500—6000 "             | 26071    | 4366012,1                | 18,2  | 1393                | 629491,4                                                       | 28,8  | 558                 | 164770,2                              | 19,9  | 218                 | 87141,3        | 15,9  |
| über 6000 "             | 5876     | 4753482,6                | 19,8  | 698                 | 708530,9                                                       | 32,4  | 362                 | 302728,2                              | 36,5  | 310                 | 164389,4       | 70,2  |
| im Ganzen               | 1619767  | 1619767 24002032,0 100,0 | 100,0 |                     | 66180 2186275,0 100,0                                          | 100,0 | 29213               | 829306,4 100,0                        | 100,0 | 6411                | 234169,6 100,0 | 100,0 |

Tabelle 2 d. — Umfang und Berteilung der Fibeitommiffe zu Ende 1895.

| Sibei:                                                       | Frog.<br>Summe<br>Fredi                   | ni<br>O 19d<br>O ni   | 13       | 5,80<br>8,27<br>6,55<br>19,13                                                       | 11,11<br>3,00<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,12<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,26<br>11,38<br>11,38                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Op.<br>aufgi                                                 |                                           | 2                     | П        | 63<br>14<br>66<br>89                                                                | 2864 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 1886 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> ३ । ८</u>                                                                    |
| Davon (Sp. 11)<br>entstelen aufFibei=<br>fommisse            |                                           | M                     | 12       | 25988770 63<br>2695878 14<br>879789 66<br>1477023 89                                | 313709 377<br>84734 941<br>16412 92<br>15405 933<br>182683 14<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540816 96<br>486733 90<br>208509 22<br>210863 21                                 |
|                                                              | βυςι<br>Σ <b>p</b> .2                     | ৰ্                    |          | 74<br>78<br>80<br>95                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84188                                                                            |
| Grundsteuer:                                                 | Kläche in Sp.2                            | A.                    | 11       | 477868176<br>29083929<br>13439743<br>7721611                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100101<br>53610<br>1853785<br>1832671                                           |
| men                                                          | n der<br>palte                            | تن                    | 10       |                                                                                     | 1,82 7,53<br>1,9313,42<br>2,44 25,58<br>4,22 82,57<br>5,30 28,36<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,03<br>15,88<br>15,88                                                          |
| 2 tom                                                        | in Brozenten der<br>Fläche in Spalte      | 3 und                 | 6        | 11,65<br>8,08<br>5,47<br>20,77                                                      | 11,82<br>2,442<br>4,228<br>15,302<br>2,94<br>1,239<br>1,239<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812<br>1,812 | 20,91<br>20,91<br>11,65                                                          |
| palte<br>iffe                                                | in Br<br>Bläch                            | 67                    | <b>∞</b> | 2,74<br>1,63<br>1,03<br>3,06                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   8 1.<br>12 2 2 1.<br>12 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5            |
| iche in Si<br>Sideifomm                                      | Baib:<br>fläche                           | ha                    | 7        | 954705,5 2,74<br>49016,2 1,63<br>12497,8 1,03<br>12258,5 3,06                       | 1050,2 1,07<br>820,61,26<br>489,0 0,71<br>1870,0 2,25<br>3660,1 2,78<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4237,43,85 20,91 16,03 16,82 16,83 16,83 16,83 16,83 16,88                       |
| damtfl<br>auf 2                                              | Prop.<br>Fläche<br>Palte L                | ni<br>rod<br>Oni      | 9        | 6,09<br>6,64<br>5,18<br>18,86                                                       | 14,20<br>20,440<br>17,722<br>18,6<br>17,722<br>17,722<br>17,722<br>17,722<br>17,722<br>18,933<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,033<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03<br>18,03                                                                                                                                           | 28,99<br>11,01                                                                   |
| Von der Gefamtstäche in Spalte 2 kommen<br>auf Fideikommisse | überhaupt<br>einschließl.<br>9Raldeließl. | ha                    | 5        | 2121632,8<br>199967,9<br>62531,4<br>75619,9                                         | 13948,9<br>6173,3<br>1911,3<br>2264,7<br>12906,1<br>—<br>—<br>5752,1<br>910,8<br>2323,6<br>4901,6<br>42,2<br>11456,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26437,7<br>26437,7<br>10594,6<br>108332,8                                        |
|                                                              | გ. <b>ძ</b> ⊚ (                           | L<br>L<br>L<br>L<br>L | 4        | 23,50<br>20,15<br>18,91<br>14,72                                                    | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,40<br>15,01<br>15,01<br>12,40                                                 |
| Hierunter (Sp. 2)<br>Walbfläche                              |                                           | ha                    | 3        | 8192505,1<br>606704,1<br>228319,1<br>59032,0                                        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20269,0<br>4,0<br>20269,0<br>14445,6<br>11886,9                                  |
| Gesamt                                                       | fläche                                    | ha                    | 2        | 34854542,38192505,1<br>3011296,0 606704,1<br>1207592,1 228319,1<br>401015,7 59032,0 | 98107,7<br>65069,1<br>68882,3<br>83165,4<br>131561,5<br>6039,2<br>96436,4<br>104475,3<br>121978,6<br>122811,4<br>113595,5<br>76439,7<br>118958,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1932,4<br>1932,4<br>110183,7<br>96242,1<br>95888,1                               |
| Staat                                                        | Proving<br>Regierungsbezirk               |                       | 1        | Staat<br>Pommern<br>Reg.=Bez, Stettin<br>" Stralfund                                | Arene:  1. Denmin 2. Anflam 3. Uledom-Bollin 4. Ulederminde 5. Kandow 6. Stettin Sabit. 7. Greifenbagen 8. Byrig 9. Sangud 10. Rangard 11. Ranmin 12. Greifenberg 13. Regenwalde 88. B. Begenwalde 88. B. Begenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Kugen<br>2. Stadtfr. Straffund<br>3. Franzburg<br>4. Greifsbald<br>5. Erimmen |

Fabelle 2 e.

Zahl und Umfang der Fibeikommiffe nach Größenklaffen.

| Staat                          | Un=<br>zahl | Stäche               | CA   | Davon entfielen a nach ihrer Anzahl, b nach ihrer Bläche in ha auf Bideitommiffe von | ntfie | len a n           | ad    | ihrer A           | nzah | l, b nac                                                   | b ib | rer Flö             | ide | in ha o                            | ાત ક | Fibeifom | ınıtfi | e von  |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----|------------------------------------|------|----------|--------|--------|
| Probins<br>Regierungsbezirke   |             | der<br>Fibeikommisse | unte | unter 100 ha                                                                         |       | 100 big<br>200 ha | 20.00 | 200 big<br>500 ha | 30   | 500 bis<br>1000 ha                                         | 100  | 1000 big<br>2000 ha |     | 2000 bis 5000 bis 10000 ha 5000 ha | 500  | 00 big   | 100    | 000 ha |
|                                |             | überhaupt            | ಡ    | q                                                                                    | त्त   | h                 | ಣ     | q                 | ಡೆ   | q                                                          | re   | р                   | ಡ   | q                                  | ಹ    | q        | æ      | م      |
| Staat überhaupt 1045           | 1045        | 2121412              |      | 94 2121412 61                                                                        | 61    | 8650              | 188   | 64209             | 221  | 64209 221 160932 218 316109 174 528579 60 421424 29 617359 | 218  | 316109              | 174 | 528579                             | 99   | 421424   | 29     | 617359 |
| in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |             | Ì                    |      | 0,20                                                                                 |       | 0,41              |       | 3,03              |      | 62'2                                                       |      | 14,90               |     | 24,92                              |      | 19,87    |        | 29,10  |
| Vommern überh.                 | 26          | 173724               | 1    |                                                                                      | 1     | I                 | 11    | 3493              | 24   | 17690 32                                                   | 32   | 45216               | 26  | 72220                              | က    | 15901    | -      | 19204  |
| o/o <b>ni</b>                  | 1           | ı                    |      | ,                                                                                    |       |                   |       | 2.01              |      |                                                            | 1    | 10,18 - 26,03       |     | 41,57                              | _ [  | 9,15     |        | 11,05  |
| Stettin überhaupt              | 33          | 48714                | 1    | I                                                                                    |       | 1                 | ಣ     | 1101              | 11   |                                                            | 11   | 8356 11 16169       | ∞   | 23088                              |      |          | T      | 1      |
| o/ <sub>0</sub> mi             | ١           | ı                    |      |                                                                                      |       |                   |       | 2,26              |      | 17,15                                                      |      | 33,19   _           |     | 47,39                              |      | . 1      |        | 1      |
| Stralfund überh.               | 44          | 79353                |      |                                                                                      | 1     | 1                 | _∞_   | 2392              | 11   |                                                            | 11   | 7580 11 14979 13    | 13  | 35198                              |      | ı        | -      | 19204  |
| o/o mi                         | ı           | I                    |      |                                                                                      |       |                   | 1     | 3,11              |      | 9,35                                                       | 1    | 18,18 –             | 1   | 44,36                              |      | ı        | i      | 24,20  |
|                                |             |                      |      |                                                                                      |       |                   |       |                   |      |                                                            |      |                     |     |                                    |      |          |        |        |
|                                |             | - <b>-</b>           |      |                                                                                      |       |                   |       |                   |      |                                                            |      |                     |     |                                    |      |          |        |        |

Pachtland der landwirtschaftlichen Hauptbetriebe nach Zählung von 1895. Tabelle 2 f.

| Größenklassen | Königreich Preußen | Preußen | Proving Pommern | ommern | Reg.=Bez. Stettin | Stettin | RegBez. Strassund | Stralfun |
|---------------|--------------------|---------|-----------------|--------|-------------------|---------|-------------------|----------|
|               | ha                 | 0/0     | ha              | 0/0    | ha                | 0/0     | ha                | %        |
| unter 2 ha    | 93367              | 25,70   | 2145            | 22,21  | 702               | 21,01   | 191               | _        |
| 2-5 ha        | 277285             | 18,44   | 9305            | 19,39  | 3896              | 21,28   | 629               |          |
| 5- 20 ha      | 582114             | 9,74    | 40872           | 12,56  | 18534             | 14,17   | 505               | 38,79    |
| 20—100 ha     | 585636             | 20'2    | 46090           | 8,85   | 14531             | 5,59    | 17764             | 41,25    |
| unter 100 ha  | 1538702            | 9,51    | 98412           | 10,81  | 37663             | 9,13    | 23690             | 39,46    |
| 100-200 ha    | 241545             | 16,46   | 31116           | 25,95  | 5177              | 12,78   | 18088             | 67.17    |
| 200—500 ha    | 675092             | 21,21   | 135150          | 25,29  | 33490             | 22,83   | 73159             |          |
| über 500 ha   | 608107             | 16,29   | 124822          | 15,57  | 55853             | 17,71   | 41445             |          |
| über 100 ha   | 1524744            | 19,19   | 291088          | 19,99  | 94520             | 18,80   | 132692            | 52,57    |
| im Ganzen     | 3063446            | 12,47   | 389500          | 16,46  | 132183            | 14,44   | 156382            | 50.05    |

Eabelle 2 g.

Pachtland der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt und in Prozenten der gesamten Wirtschaftsfläche der betr. Betriebsklaffen nach der Zählung vom 14. Juni 1895.

| Größenklaisen | Königreich Preußen | Preußen | Proving Pommern | ommern | Reg.=Bez. Stettin | Stettin | Reg.=Bez. © | Strassund |
|---------------|--------------------|---------|-----------------|--------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| <b>L</b>      | ha                 | 0/0     | ha              | 0/0    | ha                | 0/0     | ha          | 0/0       |
| unter 2 ha    | 401849             | 30,11   | 14776           | 22,07  | 6295              | 23,86   | 2221        | 21,09     |
| 2— 5 ha       | 412884             | 19.37   | 18721           | 23,15  | 8311              | 24,28   | 1854        | 29,31     |
| 5- 20 ha      | 696048             | 10,44   | 52212           | 13,68  | 23242             | 14,87   | 7545        | 34,33     |
| 20—100 ha     | 640396             | 7,10    | 53045           | 6,33   | 18716             | 88′9    | 19646       | 32,64     |
| unter 100 ha  | 2151177            | 9,51    | 138754          | 12,64  | 56564             | 11,57   | 30822       | 31,88     |
| 100-200 ha    | 254269             | 13,09   | 31831           | 22,23  | 5239              | 8,75    | 18088       | 98'99     |
| 200-500 ha    | 609731             | 19,76   | 136628          | 24,13  | 33497             | 21,45   | 74610       | 53,91     |
| über 500 ha   | 631991             | 15,89   | 127654          | 15,29  | 57128             | 16,82   | 42085       | 41,71     |
| über 100 ha   | 1584991            | 16,99   | 296113          | 19,17  | 95864             | 17,25   | 134783      | 20,60     |
| im Ganzen     | 3736168            | 13,12   | 434887          | 16,46  | 152428            | 14,59   | 165605      | 45,60     |

| Regierungsbezirk | Stettin |
|------------------|---------|
|------------------|---------|

## Pacht= und &

|                             |                |                      |                      |                 | Pachtung von Pfa                                                                              | rr=, 3              | Schul:             |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| on trust to                 | <del>ક</del> ા | ächengel             | alt in               | ha              | Rahl ber Bächter, bezw.                                                                       | Durchs<br>fumme     |                    |
| Berichtsfreis               | Pfarrader      | Schulacter           | Stiftader            | im<br>ganzeu    | Größe ber Parzellen in                                                                        | Bfarr:<br>acter     | Schul<br>acter     |
|                             | £              | ชื                   | <u> </u>             | -               | ha.                                                                                           | M                   | . M.               |
| 1. Demmin 1                 | 3,5            | 8,5                  | _                    | 12,00           | 1 Gut pachtet d. Bfarrad.                                                                     | 60                  | 60                 |
| 3. Used." Wollin 1          | 58<br>109      | 9,70                 | _<br>1,13            | 58,00<br>120,83 | 1 (ungeteilt)<br>Bfarrader: 100                                                               | 38,60<br>50,50      | -<br>50,50         |
| Filiale a " b " c           | 7,30<br>—<br>— | 3,18<br>0,76<br>1,78 | _                    | 10,48<br>—      | Schulader wird felbst ben.<br>felbst benutt                                                   | 30,—<br>—<br>—      | 33,-<br>56,61      |
| " d                         | -<br>34        | 2,60<br>4<br>4       | _                    | 38              | Schulader und<br>Rüfterader felbst bew.                                                       | 15—18               | 59,-               |
| , 3                         | 49             | 1,—                  | _                    | 59              | Bfarrad.an Gutsbefiter,<br>Schulad. v. Lehrer felbst<br>bewirtschaftet                        | 75,50               | -                  |
| 5. Randow 1                 | 40             | -                    |                      | 40              | an 2 Güter vererbpachtet                                                                      | 32 <b>bis</b><br>65 | -                  |
| " Filiale                   | 51,82          | 0,94<br>1,75<br>2,57 | 7,55<br>14,48<br>6,— | 33,29           | felbst bew., Schulader 1<br>Stiftader: 4 Bächter 1+1<br>an Gut feit 75 Jahren,<br>Schulader 1 | 215<br>—            | -<br>55,90<br>40,- |
| 7. Greifenhagen<br>8. Pyrit | 20<br>40       | ja<br>2              | ja<br>—              | 20<br>40        | Bauern u. 24 Rleinstbef.<br>1 Bauer<br>Schulader felbst bew.                                  | 120,—<br>65,—       | -<br>-             |
| 9. Saatig 1<br>" 2          | <br>53,7       | ja<br>2,25           | 20,68                | 55,95           | felbst bewirtschaftet<br>Pfarrader ungeteilt<br>Kirchenader in Barzellen                      | 60                  | -                  |
| " 3                         | ja             | _                    | _                    | ?               | Schulader felbst bew.<br>10<br>Kl. Stellenbesiter                                             | 9,—<br>25           |                    |
| " 4<br>" 5                  | <br>50         | 3,—<br>2,5           | _                    | 3<br>52,5       | an 1 Bauer<br>an Bauern, Büdner und<br>Eigentümer                                             | 40,—                | 45,-<br>52         |
| , 6 · 7                     | <br>32,5       | 2<br>ja              | 14                   | 46,5            | vom Lehrer bewirtich.<br>Pfarrader an 1 Roffaten,<br>Schulader felbft bew                     | 30,—                | -                  |

## elegenheit.

## Regierungsbezirk Stettin

| ft          | = Acte                             |                                                                           | Sonstige                           | Pachtge!                                       | legenheit              | gra              | Aufsteigen                                   |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| ne          | chnitts=<br>rtrag<br>• Ortes<br>ha | In ben Bacht=<br>preisen feit 20 Tah=<br>ren eingetretene                 | Umfang<br>des<br>Bachtlandes       | Durchschn.<br>Bachtpreis<br>pro Jahr<br>und ha | Bachtdauer<br>Jahr     | Barzellen-Erwerb | vom<br>Landarbeiter<br>zum<br>Kleinstellenbe |
|             | H.                                 | Beränderungen                                                             | A. W. Sand                         | M.                                             |                        | 87               | fițer                                        |
| r<br>54     | Wiefen<br>18,45                    | Bfarrader früher<br>65 ha und ver-                                        | gering                             | -                                              | Die ganze<br>Amtsbauer | wenig            | nein                                         |
| )3<br>39    | 9,57<br>12,29                      | erbpachtet<br>um 5 Mt. gestiegen<br>seit 40 Fahren um<br>4fache gestiegen | genug<br>gering                    | 10-20<br>48                                    | 12<br>6                | felten<br>felten | nein<br>nein                                 |
|             |                                    | The Believen                                                              | febr gering                        | 12                                             | meist 6                |                  |                                              |
| 51          | 11,36                              | früher 20 Mf. und<br>mehr                                                 | fehr felten                        | -                                              | Jahre ver-<br>fchieden | fehr<br>felten   | umgefehrt                                    |
| 53          | 23,93                              | friiheretw.weniger                                                        | feine                              | -                                              | 12                     | öfter            | zuweilen                                     |
| ,55         | 38,94                              | , <del>-</del>                                                            | febr felten                        | 120-160                                        | <b>1—</b> 5            | -                | Arbeiter denk.<br>garnicht daran             |
| ,13         | 15,91                              | mehr als d. dopp.<br>—                                                    | felten                             | 36—120                                         | 10-25                  | ja               | felten                                       |
| ,20<br>,31  | 17,31<br>8,58                      | <u>-</u>                                                                  | <del>_</del>                       | ?<br>20—30<br>60,—                             | 6—12<br>—              | =                | —<br>wohl nie                                |
| ,35<br>,71  | 8,07<br>12,53                      | gefunken                                                                  | gar nicht<br>felten                | 60,                                            |                        | —<br>nein        | —<br>uein                                    |
| <b>,6</b> 0 | 11,16                              |                                                                           | ja aber kein<br>Geld u. k. Zeit    | 9-25                                           |                        | nein             | nein                                         |
| ,46<br>,44  | 7,44<br>10,57                      | gestiegen um das                                                          | _                                  |                                                | _                      | —<br>nein        | nein<br>nein                                 |
| ,79<br>,71  | 7,83<br>14,10                      | 3fa <b>ds</b><br>—<br>—                                                   | gering<br>ja, an Stadt<br>Stargard | 32-48                                          | <del>-</del> 6         | nein<br>—        | nein<br>—                                    |

| Regierungsbezirk Stettiz |
|--------------------------|
|--------------------------|

Fabelle ! Pacht= und Sa

|                 | 1             |             |            |               | Pachtung von Pfa                                                                           | rr=, 6          | 5 dh u l=1                           |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 00 tw.st.lo     |               | ächengeh    | alt in     | ha            | Bahl ber Bächter bezw.                                                                     | Durch           | <b>chn</b> ittl. <b>I</b><br>pro Jah |
| Berichtsfreiß   | Pfarvader     | Schulacter  | Stiftader  | im<br>ganzen  | Größe ber Barzellen in                                                                     | Pfarr=<br>acter |                                      |
|                 | æfα           | <u>ම</u>    | <u>ชื่</u> | 8             | ha                                                                                         | M               | M                                    |
| 10. Naugard 1   | 92, –         | _           | 40         | 132 —         | in Barzellen                                                                               | 80              | _                                    |
| , 2             | 8,—           | 10,—        | 1,—        | 19,—          | an 40 Eigentümer und<br>Arbeiter                                                           | 45,—            | 50                                   |
| 12. Greifenberg | 25            | -           | _          | 25            | in 3 Teilen                                                                                | 40,—            | - :                                  |
| Regierungsbez   | ir <b>f</b> S | tralfui     | nb         |               |                                                                                            |                 |                                      |
| 1. Rügen 1      | 90,—          | _           | _          | 90,—          | 40                                                                                         | 29 —            | -                                    |
| , 2             | 10,—          | 1,5         | _          | 11,5          | Bfarrader an 1 Ritter-                                                                     | 80 —            | -                                    |
| , 3             | 22 –          | gering      | _          | 22,—          | gutsbesitzer<br>an 1 Fuhrmann                                                              | 70,—            | _                                    |
| "    4          | 18,—          | _           | _          | 18            | an Bauern und Klein-<br>stellenbesitzer                                                    | 120             | -                                    |
| 3. Franzburg 1  | 45,—          | 2,5         | _          | 47,5          | 2 (Höfe                                                                                    | 44,45           | 80,-                                 |
| , 2             | 48,—          | 2,—         | _          | 48,           | Bfarrader:1; Schulader                                                                     | 48,—            | -                                    |
| ,, 3            | <b>62,</b> 05 | 3,5         |            | 55,—          | felbst bewirtschaftet<br>Bfarrader: 1 (Gut)<br>30 Mg. selbst bew.<br>Schulader selbst bew. | 40,             | -                                    |
| 4. Greifswald 1 | 47,—<br>90,—  | 2,53<br>2,— | _          | 49,53<br>90,— | 1 (Grundherrschaft)<br>1 (Gut)                                                             | 30,—<br>30,—    | 110,60                               |
| " 2             | 20,—          | <b>—</b> ,  | _          | 20,—          | Schulader felbst bew.<br>1 (Kolonus)                                                       | 40,—            | -                                    |
| 5. Grimmen      | ja            | ja          | _          |               | an Acerbürger                                                                              |                 | _                                    |

## tsetzung.)

### egenheit.

## Regierungsbezirk Stettin

| : :      | = Ücke 1                           | :                                                                         | Sonstige                     | Pachtge!                                       | legenheit                 | erb                       | Aufsteigen                                               |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| e:       | chnitts=<br>rtrag<br>. Ortes<br>ha | In ben Bacht-<br>preisen seit 20Jab-<br>ren eingetretene<br>Beränberungen | Umfang<br>des<br>Bachtlandes | Durchschn.<br>Bachtpreis<br>pro Jahr<br>und ha | Pachtbauer<br>Jahr        | Parzellen=Erwerb          | vom<br>Landarbeiter<br>zuüt<br>Kleinstellenbe:<br>sitzer |
|          | Wiefen<br>13,22                    | etwas herunter<br>gegangen find bie                                       | reichlich                    | 24-80                                          | viele Wiesen<br>der Stadt |                           | alle 2 Jahre<br>eine Familie                             |
|          | 14,88<br>bis<br>24,67<br>Golinom   | Gollnower Wiefen                                                          | reichlich<br>(Oberwiesen)    | 45-50                                          | Gollnow<br>6<br>Wiefen 1  |                           | unter 20 wird<br>einer Eigen=<br>tümer                   |
|          | Wiefen<br>15,37                    | · –                                                                       | feine                        |                                                |                           | nein                      | nur zweimal<br>vorgekommen                               |
|          |                                    |                                                                           |                              |                                                | Regierungs                | 3bezir <b>t</b>           | Stralsund                                                |
| ,        | Wiesen<br>17,3                     |                                                                           | nur Pfarr=<br>acter          | 24                                             | Amt&bauer                 | nein                      | nein                                                     |
| )        | 15,22                              | um 50% zurück                                                             | nur Pfarr=                   | 30-35                                          | <del></del>               | nein                      | nein                                                     |
| ;        | 23,37                              | früher $40{}^{\rm o}/_{\rm o}$ höher                                      | acker<br>alle Güter          | gefchloffen                                    | verpachtet                | nein                      | ja, durch<br>Fuhrmann                                    |
| 3        | 24,52                              |                                                                           | nein                         | '                                              | 14                        | nein                      | zum Bauer<br>ja                                          |
| L        | 22,60                              |                                                                           | wenig                        | _                                              |                           | ist nicht<br>mög=<br>lich | nein                                                     |
| 3        | 21,67                              |                                                                           | wenia                        | _                                              |                           | iiu)                      | felten                                                   |
| F        | 15,21                              | _                                                                         | wenig                        | 25—30<br>bei den<br>Gütern                     | 18                        | nein                      | nein                                                     |
| <b>1</b> | 14,49<br>22,10                     | _<br>_                                                                    | <del>-</del>                 | 30,—                                           | _                         | —<br>nein                 | —<br>nein                                                |
| 0        | 18,73                              |                                                                           | 225 ha<br>von 1 Gute an      | 32—40                                          | 5                         | nein                      | ist noch nie<br>dagewesen                                |
| 7        | 18,00                              | l                                                                         | 23 Bächter<br>felten         | -                                              | -                         | kommt<br>nicht<br>vor     | fehr felten                                              |

Tabelle 21. Die ländlichen Privat-Besitzungen.

| MCG:#28610T         lifets-streeting         big         bon         1 — 2,5 2,5 — 5         5 — 10         10 — 20         20 – 50         50 — 100         100 — 200         200 — 500         500 — 1000         illeer 1000         lifets 1000 | 8           |                |   | Bahl | hl ber        | r Be          | itgung     | gen m       | it nu         | Besitgungen mit nugbaren | Grundstücken  | ftücken       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---|------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1878         27519         2129         2285         4578         4207         3769         3336         4829         1407         277         307           1893         29213         2478         2288         4673         4325         4589         3871         4734         1322         257         290           1878         6216         1068         952         1892         680         285         255         456         165         83         227           1893         6411         1151         856         1970         745         368         298         408         151         92         228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neg.= Bezur | über:<br>haupt | 0 |      | 1 — 2,5<br>ha | 2,5 — 5<br>ha | 5—10<br>ha | 10—20<br>ha | 20 – 50<br>ha | 50—100<br>ha             | 100-200<br>ha | 200—500<br>ha | 500—1000<br>ha | über 100<br>ha |
| 1893         29213         2478         2288         4673         4325         4589         3871         4734         1322         257         290           1878         6216         1068         952         1892         680         285         255         456         165         83         227           1893         6411         1151         856         1970         745         368         298         408         151         92         228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 27519          |   | 2285 | 4578          | 4207          | 3769       | 3336        | 4829          | 1407                     | 277           | 307           | <b>588</b>     | 107            |
| 1878         6216         1068         952         1892         680         285         255         456         165         83         227           1893         6411         1151         856         1970         745         368         298         408         151         92         228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 29213          |   | 5588 | 4673          | 4325          | 4589       | 3871        | 4734          | 1322                     | 257           | 530           | 279            | 107            |
| 6411 1151 856 1970 745 368 298 408 151 92 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 6216           |   | 952  | 1892          | 089           | 285        | 255         | 456           | 165                      | <b>8</b>      | 227           | 132            | 16             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 6411           |   | 856  | 1970          | 745           | 368        | 598         | 408           | 151                      | 65            | 87.           | 129            | 15             |

| gabelle 3a. Die von den Gütern verwendeten Arbeitskräfte. Reg. Bez. Stettin 1. | ij                                            | nag :                                   | Den       | <b>3</b> | ite   | tu į                       | er            | wei  | ıdetei                   | it M    | rbei         | tefrä                              | fte        | <b>38</b>  | <sup>e</sup> g.≈ઝિલ્ડ | Ø            | ettin 1.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------|----------------------------|---------------|------|--------------------------|---------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                                                                | Größe                                         | Fie | gvaj      |          | 3 a   | 19                         | de r          | ۵    | e r w e                  | n d e   | t e n        | Zahl ber vermenbeten Arbeitskräft. | e i i      | 18fr (     | ifte                  |              |             |
| 8                                                                              | do eso de | es after                                | roni<br>1 |          | =     | ständig                    | g i (         | ಶ    |                          |         |              | n n                                | ît ä 1     | unständige |                       |              | Auf je eine |
| Berichts                                                                       | Gemein                                        | nde                                     | 3K≥       | Befind   | 9     | fontra filido<br>gebundene | _             | - 2  |                          | ei<br>B | einheimisch  | ifde                               | 8          | anderar    | beiter                |              | ständige    |
| ω                                                                              | Sexiton                                       | lon                                     | ıən       |          |       | 1131                       | 1             | mag  | ed 0<br>gidn             | 1 39    | -            | U                                  |            |            | Ī                     | นอน<br>อธิเด | ,           |
| Segure .                                                                       | 8                                             |                                         | ətle      |          |       | 10]:                       |               | uv   | 01                       | 1911    |              |                                    | aəu        | uə         |                       | uu           | 11211111101 |
|                                                                                | acter                                         | welen -                                 | guna      | gueg     | phice | - 1                        | derfo<br>eie: | g mi | ibit<br>ismini<br>ismini | mbM     | uarŁ<br>dniR | ուռի                               | nbsQ       | nvaQ       | ımalı                 | AnU<br>oìuf  | unständige  |
|                                                                                | ha                                            | þå                                      | ด         |          | -     | 3 8                        |               |      |                          | G       |              |                                    | Š          | 2          | n₽                    |              |             |
| 1. Kreis Demmin<br>1. a)                                                       | 627                                           | 65                                      | 25,26     | .g       | .5    | ğ                          | .01           |      |                          | ż       |              |                                    | . <b>E</b> | Bunehmend  | qua                   |              |             |
| (q                                                                             | 287                                           | 24                                      | 22,32     |          |       |                            |               |      |                          | 2       |              |                                    |            |            | i                     |              |             |
| <u> </u>                                                                       | 565                                           | 67                                      | 95,13     |          |       |                            |               | _    |                          |         | _            | _                                  |            |            |                       |              |             |

|            |       |       |       |                | 9′0                        | 0,1                            |                         |                                     | 0,8-1                                        |
|------------|-------|-------|-------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |       |       |       |                | 23 – 25                    | 4                              |                         |                                     | 30—40 32—42                                  |
|            |       |       |       |                | 13                         |                                |                         | 1                                   | 30—40                                        |
|            |       |       |       |                | 2                          |                                | ji<br>ji                | 1                                   |                                              |
| ä          | =     | =     |       | 2              | 9                          |                                | <u>.</u> =              | 1                                   | 8                                            |
|            |       |       |       |                | 10-12                      | 4                              | iţ.                     | 1                                   | 1                                            |
|            |       |       |       |                |                            |                                |                         |                                     |                                              |
|            |       |       |       |                | 10-12                      | 4                              | <u>.</u>                | 1                                   | 63                                           |
|            |       |       |       |                | 5,6                        | 5,5                            |                         | (8 2                                | 8                                            |
|            |       |       |       |                | 42                         | 98                             |                         | 27                                  | 43                                           |
| ja         |       | •     |       |                | 12                         | 9                              | . <u>g</u>              |                                     | <del>60</del>                                |
|            |       |       |       |                | <b>x</b>                   | œ                              | <b>.</b> Ё              | 3+4                                 | 4+6                                          |
|            | .;    |       | 15    |                | ū                          | ಬ                              | ja<br>über=<br>wiegen   | 9                                   | 10                                           |
|            | 2     | 2     | 2     | 2              | 5                          | 2                              | <u>```</u>              | 4                                   | 4                                            |
| ja         |       | ŧ     | Ł     | £              | 3 feb.                     | 2 feb.                         | ë                       | 4                                   | 9                                            |
| 15,67      | 21,54 | 16,45 | 21,93 | 14,88<br>11,36 | 11,36                      | 24,28<br>24,28<br>15,27<br>3 t | 37,99<br>39,95<br>36,82 | 41,12<br>31,33<br>47,39             | 32,51<br>31,33                               |
| 148        | 113   | 126   | 32    | 65             |                            | $\frac{142}{(650)^2}$          | 55                      | 289 107 31,33<br>nd Bfarrader 47,39 | 244<br>enacter                               |
| 347        | 508   | 545   | 258   | 455            | 390                        | 284<br>  284<br>  65           | 334<br>63               | 289<br>und Bfc                      | b) 336   244 32,51 6 4 u. Kirchenacker 31,33 |
| <b>a</b> ) | 9     | ં     | đ)    | (e)            | ollin<br>a)                | (q                             | <b>a</b> )              |                                     | <u></u>                                      |
| ભં         |       |       |       |                | 3. Ufedonı≠Wollin<br>1, a) | •                              | N                       | 5. Randow<br>1.                     |                                              |

Die zweite Zahl in der Spalte des Grundsteuer-Reinertrags bezieht fich auf die Wiesen.
 Rach Bericht.
 Pfarr- und Kirchenacker nicht berücksichtigt.

| nog<br>noige.             | idnb:<br>bffni                        | ff nonis                  | oj ju <b>K</b><br>gof rotiodr <b>K</b>       | 1,2            |                  | 1,5                       | 1,4                          | 6′0                        | 0,83                              |               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                           |                                       | ua                        | gidnäffau<br>minaf                           |                |                  | 09                        | 16                           | 36                         | 40                                |               |
| ره                        |                                       |                           | nəmmn ju <sub>8</sub>                        | 8              |                  | 36                        | ı                            | 06<br>06                   | 18                                |               |
| ä f t                     |                                       | Bander:<br>arbeiter       | Prauen                                       |                |                  |                           |                              | 0                          |                                   | 1             |
| fr.                       | i g e                                 | 83.8                      | Männer                                       | - <b>-23</b> - |                  | 98                        |                              | - <u>-</u>                 |                                   |               |
| eite                      | in d                                  | z                         | nəmmajuş                                     | 10             |                  | 24                        | 9 6i&<br>11                  |                            |                                   |               |
| Arbo                      | unständige                            | Arbeit                    | rsdniK                                       |                |                  |                           |                              |                            |                                   |               |
| vermendeten Arbeitsträfte |                                       | Einheimische Arbeiter     | Prauen                                       | пэфо           | ib <b>M</b>      | dnil                      | orflä&                       | əid                        | 3 ja 20   üfters 10 12   Solbaten | 1             |
| e n d e                   |                                       | Einh                      | Wänner                                       | 10             |                  | 24<br>Echmitter           | 9—11                         | 9                          | ja 20<br>Öfferæ<br>Ogo            | 1             |
| r m                       |                                       | agiqui                    | Ol əj ju <b>k</b><br>ölf nəmmof<br>rf&tisdxk | 8′2            |                  | 5,5                       | 6,2                          | 5,1                        | 5,3                               |               |
| o c                       |                                       |                           | nng mi                                       | 25.            |                  | 41                        | 12                           | 33                         | 46                                | T             |
| er                        | 3 B                                   | rətiəc                    | dreie Art                                    | 4              |                  | 1                         | I                            | ı                          | 1                                 | ]             |
| Zahl der                  | ständig                               | ftlich<br>dene            | nonolrock                                    |                |                  | 9                         | -                            | 2                          | <b>x</b>                          | 1             |
| 3a                        | Ţ,                                    | kontraktlich<br>gebundene | Ramilien                                     | 4              |                  | 10                        | 63                           | 4 12+2                     | 13                                | 1             |
|                           |                                       |                           | Mägbe                                        | 20             |                  | 2                         | 4                            | 4                          | 4                                 |               |
|                           |                                       | Ge-<br>finde              | othonR                                       | ∞              |                  | <b>∞</b>                  | ಣ                            | 4                          | <b>∞</b>                          |               |
| ž<br>III                  | fteuer=<br>Mein=                      | g<br>g                    | pr.ha pr.ha<br>Accel Wiesen                  | 21,54          | ıtter            | 10,97                     | 62'6                         | 14,88                      | 14,10<br>eri <b>c</b> ft          | 18,02         |
| Grund.                    | fteuer=<br>Rein=                      | ertrag                    | pr.ha<br>Acter                               | 18,02 21,54    | Berichterstatter | 19,19 10,97<br><b>t</b> t | 12,14<br><b>5</b> t          | 111 13,71 14,88<br>Bericht | 14,10 14,10<br>nach Bericht       | 15,27 18,02 - |
| eniitite<br>Ko            | deniigte<br>Fläche<br>nach<br>emeinde |                           | Wiefen pr. ha pr. ha<br>Acker Wiefen<br>ha   | 42             | h Beric          | 14<br>Beri                | 13  12,14   9,<br>ch Bericht |                            | 77<br>126 336.1                   | 61            |
| landw.benützte<br>Seläcko | nach                                  | Gemeinde:<br>Lexiton      | Acter=<br>land<br>ha                         | 335            | 320 nach         | 594<br>734 na <b>ch</b>   | 143<br>191 na <b>ch</b>      | 548<br>761 na <b>ch</b>    | 264<br>862+1                      | 136           |
|                           |                                       | <u>"</u>                  |                                              | (g             |                  | <u> </u>                  | િ                            | <del>-</del>               | <b>©</b>                          | 6             |
|                           | OB SECTION                            | allmist.                  | aliane                                       | Randow 2.      |                  |                           |                              |                            |                                   |               |

Reg.=Bez. Stettin 2.

|            |    |      |         |            |            |      | •             |             | 85       | <b>i</b> –      | - |                |             |             |             |             |             |
|------------|----|------|---------|------------|------------|------|---------------|-------------|----------|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |    |      |         |            |            |      | 0,2           | 0,5         | 0,2      |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             |          |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               | <b>∞</b>    | - 63     |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      | l             | <b>∞</b>    | - 1      |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               | 4           | 1        |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            | ja | =    | =       | =          | =          | 2    |               | 4           |          |                 |   | j              | =           | =           | =           | Ł           | <b>E</b> ,  |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             | Ø        |                 | - |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             |          |                 |   |                | -           |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             |          |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             |          |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               |             |          |                 |   |                |             |             |             |             |             |
| ig.        | ä  |      |         |            |            |      | -             |             | 67       |                 |   | . <b>¤</b>     | =           | =           | . *         | =           | =           |
|            |    |      |         |            | ``         |      | 9             | 2           | 4        |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      |               | 2′2         | 6,4      |                 |   |                |             |             |             |             |             |
|            |    |      |         |            |            |      | 3             | 17          | 17       |                 |   |                |             |             |             |             |             |
| . <b>¤</b> | ä  |      |         |            |            |      |               |             | 61       | Eigens<br>tümer |   | 'n             | =           | =           | 2           | 2           | •           |
| ١          |    |      |         |            |            |      |               | 4           | 4        |                 |   | ä              | :           |             | ŧ           | ŧ           | •           |
| . <b>z</b> | ä  | 2    | ŧ       | <b>E</b>   |            |      | 7             | 4           | 4        |                 |   | ä              |             | :           |             |             | 2           |
| g          | ja | ==   |         | *          |            | =    | -             | 01          | က        |                 |   | <u>.</u> g     |             | •           | =           |             |             |
| <u>.g</u>  | ä  | 2    | 2       | •          | <u>/</u> = | -    | 67            | က           | 23       |                 |   |                | =           | =           | =           | =           |             |
| 7,05 ja ja |    | 4,51 | 9,40    | 9          | 86         | 3,92 | 53            | 95          | 7,84     |                 |   | 5              | 45          | 27          | 62          | 45          | 8           |
|            |    |      | <u></u> | ~          | _82_       |      | _12           |             | <u>~</u> |                 |   | 133            | 16          | 15,         | 12          | 16,         | 16,         |
| 16,84      |    | 6,00 | 9,79    | 10,57 7,05 | 5,09 28,98 | 5,09 | 13,71 12,53   | 21,54 12,92 | 99'9     | #               |   | 15,67 13,70 ja | 15,67 16,45 | 11,36 15,27 | 16,06 17,62 | 10,57 16,45 | 15,67 16,06 |
| 88         |    | 126  | 10      | 11         | 12         | 11   |               | 8           | 8        | Beric<br>—      |   | 9              | 97          | 43          | 32          | 100         | 2           |
| 346        |    | 1872 | 178     | 112        | 698        | 251  | 30            | 215         | 162      | <b></b>         |   | 155            | 326         | 316         | 356         | 418         | 513         |
| <u>භ</u>   |    | 18   | =       | =          | Q)         | Ø    |               | <u> </u>    | <u> </u> | 220             |   | Ť              | <u>ښ</u>    | <u></u>     | <u>ښ</u>    | 7           |             |
|            |    |      |         |            |            |      | $\overline{}$ |             |          |                 |   |                |             |             |             |             |             |

a) c) d); f)

10. Naugarb12. Greifenberg

8. Phrit a) 9. Saahig G G G

2. (Bollbauernhof)

7. Greifenhagen

| noida                           | aiduñ<br>iùtfai  | inen ft                               | is si julk<br>krbeiter for                               | \$' <br>- (           |                                              |                                           |                |                       |                           |             |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
|                                 |                  | ng :                                  | ogidnäffnU<br>ommof                                      |                       |                                              |                                           |                |                       |                           | 1141        |
| و                               | 2                | Wanderarbeiter                        | nsgnog m                                                 | ļ.                    | 30—40                                        |                                           | nie in         | 25 25                 |                           |             |
| ä f t                           | ð i g            | bera                                  | Prauen                                                   | 1                     |                                              |                                           | - Solo         | R                     |                           |             |
| Arbeitskräfte                   | unstänbige       | Ban                                   | ronnisse                                                 | i<br>ii               |                                              | 1                                         | ganze          | 2<br>2<br>2<br>2<br>3 |                           |             |
| +                               | = =              | ۵.                                    | nəmmolug                                                 |                       | ٠.                                           |                                           |                |                       |                           |             |
| p e                             | -                | ter in                                | Frauen<br>Frander                                        |                       | ja ja                                        |                                           |                |                       |                           |             |
|                                 |                  | einheimische<br>Arbeiter              | Tound Me                                                 |                       | <u>:</u>                                     | psi<br>orfe                               | gnv<br>OC      | 26                    | tlimer<br>60<br>Ginligaer |             |
| Zahl ber vermenbeten            |                  | sd O<br>sgidnä<br>stib:               | OI of Jun<br>iff nommof<br>ristiodrie                    |                       | ٥.                                           |                                           |                |                       | <u> </u>                  |             |
| m e n                           |                  | uə¥                                   | ang mi                                                   |                       | <b>م</b>                                     |                                           |                |                       |                           |             |
| ner.                            | 3 6 1            | rətiə                                 | drug giert                                               | 'n                    | it<br>————                                   | 81 für die<br>4 Güter<br>aus dem          | erie<br>Borie  | 1                     | 1                         |             |
| der                             | ftänbige         | ftfich<br>dene                        | Bersonen                                                 | ä                     | 111                                          |                                           | 1              | 1                     | I                         | j           |
| ghl                             | î,               | fontraktlich<br>gebundene             | Bamilien                                                 | ă (                   |                                              | 62                                        | 1              | I                     | 1                         |             |
| 30                              |                  | Gestinde                              | Mägbe                                                    | ٥.                    | <b>-</b>                                     |                                           | r. Cr<br>inloq |                       |                           |             |
|                                 |                  | Be                                    | Rnechte                                                  | ٠.                    | <u>                                     </u> | 0.0.0                                     |                |                       | 1                         | :<br>       |
| ě                               | ı, c             | g<br>g                                | Wiefe<br>pr.ha                                           | 20,76                 | 23,50<br>7,83<br>7,83                        | 4                                         | 68 28,98       | 27,42                 | 78'68                     | 23,50       |
| Grund:                          | fteuer:<br>Rein= | ertrag                                | Acter Wiefe<br>pr.ha pr.ha<br>M. A.                      | 29,37                 | 19,97<br>26,63<br>20,76                      | 27,02,23,50<br>27,02,23,50<br>27,02,00,01 | 33,68          | 30,16 27,42           | 24,28 29,37               | 15,27 23,50 |
| landwirtsch.<br>benutste Kläcke | nach             | inde=<br>fon.                         | Acter= Wiefen Acter weie<br>Land pr.ha pr.ha<br>ha ha A. | 37                    | ဆသက္ င                                       |                                           |                | 13                    | 18                        | rc          |
| landwirtsch.<br>benutste Rööd   | ou ,             | Gemeinde<br>Lexison.                  | Acter=<br>land<br>ha                                     | 203                   | 123<br>124<br>108                            | 238<br>113<br>904                         | 187            | 182                   | 169                       | æ           |
|                                 | 925              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                          | (a)                   | <u>ಎಂಕಿಂ</u>                                 | G & G                                     | <del>9</del>   | a)                    | (q                        | ©           |
|                                 | Berichta:        | Ortugu<br>Preife                      | ودوراد                                                   | 1. Rügen 1.<br>2. Gut |                                              |                                           |                | 4.                    |                           |             |

|                                                                                                                                                    |                                                                                        | O 2 1 a sier (hilindi                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | 21<br>518<br>60                                                                                      |
| <u>'ë</u>                                                                                                                                          |                                                                                        | 6—40<br>junchmend<br>mit Ribenbou                                                                    |
| <u>a</u> * *                                                                                                                                       | <u>.g</u>                                                                              | 3uneg                                                                                                |
| ۰.                                                                                                                                                 |                                                                                        | ٠.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | 15<br>20<br>20                                                                                       |
|                                                                                                                                                    | <u>`</u> ë                                                                             |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | 15—20                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | l                                                                                      | œ                                                                                                    |
| 38—46                                                                                                                                              | 1                                                                                      | <u>.                                    </u>                                                         |
| ig                                                                                                                                                 | ë                                                                                      | l                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    | ë                                                                                      | <b>x</b>                                                                                             |
| ia<br>ia<br>18—20" + 9<br><b>F</b> otgänger                                                                                                        | ja<br>immer<br>weniger                                                                 | 12                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | 9                                                                                                    |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                             | <u> </u>                                                                               | S s vient chilned B                                                                                  |
| 24,67,22,71<br>40,40,27,20<br>27,42,21,15<br>24,67,19,58<br>30,16,29,77<br>21,93,12,14<br>24,67,24,28<br>16,85,19,58<br>16,88,17,23<br>20,54,18,80 | 26,24,16,45<br>26,24,23,89<br>18,02,10,57<br>30,26,17,23<br>31,72,27,42<br>25,46,21,15 | 21,93 14,88<br>29,37 33,29<br>19,19 18,02<br>20,76 12,14<br>16,06 9,01<br>20,37 14 49<br>22,72 18,80 |
| 25.66.83 & C.1.0.86<br>27.66.83 & C.1.0.86<br>27.66.83 & C.1.0.86<br>27.66.83 & C.1.0.86                                                           | 115 88 at b 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117                                    | 4 C C & C & C & C & C & C & C & C & C &                                                              |
| + 34621288                                                                                                                                         | 115 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                | 44 881b<br>25 14 881b<br>205 113 881b<br>119 119 184 881b<br>32 82 82 102                            |
| 267<br>267<br>341<br>341<br>348<br>348<br>519<br>501<br>288<br>288<br>217<br>217<br>217                                                            | 209<br>527<br>397<br>261<br>300<br>265                                                 | 620<br>541<br>660<br>468<br>219<br>327<br>195                                                        |
| (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3)                                        | 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                           |                                                                                                      |
| 3. Franşburg 1. a.)  3. Franşburg 1. a.)  6.  6.  7.  7.  8.  7.  8.  7.  8.  8.  8.  8                                                            | Franzburg 2.                                                                           | Franzburg 3.                                                                                         |

| řte.                                                                | nəgiqu                          | idnö<br>öffnu    | fi nəni<br>nəmm           | e of julg<br>of rotiodrl                                     | 5' <u> </u>    |                 | 1/2618          | 1/6         |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| krä                                                                 |                                 |                  | ng a                      | gidnäffnU<br>ommof                                           | İ              |                 |                 |             |                       |                            |             | 140                  |                   |             | !               |
| beite                                                               | 9                               | ى<br>ت           | Wanderarbeiter            | m Banzen                                                     | !              |                 |                 |             |                       |                            | <b>8</b> 5  | 3                    |                   |             |                 |
| ä                                                                   | ä ft                            | big              | ıbera                     | Brauen                                                       | ernte.         | #               |                 |             |                       |                            |             | •                    |                   |             |                 |
| ten                                                                 | Arbeitskräfte                   | un stän          | E SS                      | Männer                                                       | inige          | arbeiter -      | •               |             |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| ide                                                                 | e i t                           | n n              | <u>پ</u>                  | nammalug                                                     |                | <u> </u>        |                 | Binter      |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| net                                                                 | r b                             |                  | mifd<br>eiter             | Brauen<br>Binder                                             | 1              | <del></del>     | <br> -<br> <br> | Sim         |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| vert                                                                | 1                               |                  | einheimische<br>Arbeiter  | Wänner                                                       | 1              | ١               | 40 im           | 15 im §     |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| (lund                                                               | bermendeten                     |                  | apidat                    | OL 3į jun<br>Myraminoj<br>Tistisdr <b>is</b>                 | ∞              | mittenth<br>8,6 |                 |             |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| Otra]                                                               | r w e n                         | •                | นจร                       | ang mi                                                       | 40             | 98              | 77              |             |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| Bez.                                                                |                                 | i g e            | rətiə                     | drde e Arch                                                  | 1              | I               | I               |             |                       |                            |             |                      |                   |             |                 |
| <u>α</u> :•θ                                                        | 2 6                             | stänbig          | ktlich<br>dene            | nsnofrsk                                                     |                | 1               | 18              | e 10        | <u>ಚ</u>              |                            |             |                      |                   |             |                 |
| 3 Re                                                                | Zahl ber                        | ft               | tontraktlich<br>gebundene | nsilima&                                                     | 14             | 6               | ° &             | für alle 10 | - Guier               |                            |             |                      |                   |             |                 |
| n Dei                                                               | (A)                             |                  | Gesinde                   | 90gbSQ2                                                      | 9              | C) (            |                 |             | =U                    | əgnv                       | 1E"         | 6—<br>13 <b>tb</b> ( | -S<br>Spm         | uc          | <b>5361</b>     |
| iter                                                                |                                 |                  | නි                        | Rnechte                                                      | 9              | 410             | o               |             | nəfi<br>əf <b>ç</b> b | itatu<br>9nR               |             | 08                   | 3<br>i <b>)14</b> | oid<br>oor  | tatia<br>restig |
| 9                                                                   | ģı                              | :: #             | g<br>g                    | Wiefe<br>pr.ha                                               | 14,49          | 1               |                 |             | 26'61                 | 24,67                      | 8,41        | 8,83<br>89           | 20,76             | 14,88       | 16,45           |
| Den                                                                 | Grunds                          | fteuer:<br>Rein= | ertrag                    | Acer wiese<br>pr.ha pr.ha<br>A. A.                           | 16,84 14,49    | i               | 1               |             | 23,50 19,97           | 23.50 24,67<br>27.02 21.15 | 26,24 18,41 | 25,85                | 22,72 20,76       | 26,63 14,88 | 21,54 16,45     |
| Die von den Gütern des RegBez. Stralfund verwendeten Arbeitskräfte. | landwirtsch.<br>benutite Kläche | nach             | Gemeinde=<br>Lexison.     | Acter= Wiefen Acter wiefe<br>Land pr.ha pr.ha<br>ha ha A. A. |                |                 | l               |             | 110 g                 | 124<br>60                  | =           | 14<br>44 Staff       | 26                |             | 11 mars 11      |
| સ                                                                   | landn.<br>benutte               | ĭ                | Gemeinde<br>Lexikon.      | Acter-<br>land<br>ha                                         | 734            | 300             | <u> </u>        |             | 536                   | 651<br>394                 | 261         | 333                  | 308               | 371         |                 |
| Eabelle 3h.                                                         |                                 | Berinta          | Proife                    |                                                              | Franzburg 4 a) | (q              | Greifswald 1    |             | a)                    | (c)                        | G)          | ( <sub>a</sub> )     | Ç.                | धि          |                 |

| 12                         | 16                   |             |             |             | -                 |               |             |             |                | 9     | ı (pi);                    | tind        | <b>i</b> ф.1 | nq                        | _                 |                                                                            |               |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6-8 4-12                   | 16                   |             |             | 17          |                   |               |             | 8           |                |       |                            |             |              | 10                        | <br>}             |                                                                            |               |
|                            | -                    |             |             |             |                   |               |             |             |                |       |                            |             |              |                           |                   |                                                                            |               |
| 4                          |                      |             |             |             |                   |               |             |             |                |       |                            |             |              |                           |                   | <b>→</b> ∞                                                                 |               |
|                            |                      |             |             |             |                   | <del></del> . |             |             |                |       |                            |             |              |                           |                   | _ <del>ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ</del>                                         | _             |
| 4                          |                      |             |             |             |                   |               |             |             |                |       |                            |             |              |                           |                   | woraus<br>Größe<br>erfickt                                                 |               |
| 8-14 38-40 5,2-6           | 1'1                  |             |             | (9Z         |                   |               |             | 25)         |                |       |                            |             |              | 18)                       | ì                 | nach Bericht, woraus aber<br>Rame und Größe des<br>Intes nicht ersichtlich |               |
| 38 – 40                    | 31                   |             |             | 91          |                   |               |             | 109         |                |       |                            |             |              | 40                        | i                 | nach<br>Mam<br>Mam                                                         |               |
| 8—14                       | œ                    |             |             | rc          |                   |               |             | r.          |                |       |                            |             |              | œ                         | )                 | 70 r0 00                                                                   | )             |
| 1                          | ängern<br>           | Pofgängern  |             |             | ∵<br>∺<br>≓—      |               |             |             | E S            |       |                            |             |              |                           | ut 3?             |                                                                            |               |
| 17                         | 12 Hofgängern<br>8 — | 4 Sofig     |             | 31          | vellenaji Gui & ? |               |             | 22          | vielleicht Gut |       |                            |             |              | 15                        | vielleicht Gut 3? | 31<br>127<br>137                                                           | i             |
| 9                          | 5                    |             |             |             | ale               |               |             |             | Diell          |       |                            |             |              |                           | Diell             |                                                                            |               |
| <del></del>                | 9                    |             |             | -27         |                   |               |             | _ <b>ॐ</b>  |                |       |                            | -           |              | <u>@</u>                  |                   | -42° ∞                                                                     |               |
| 93 18,02 15,67<br>80alb    | 21,93 19,19          | 11,36       | 26,24       | 14,88       | 14,49             | 23,11         | 20,76 36,42 | 23,89 17,23 |                | 62'6  | 20,37 24,28<br>32,57 18,80 | 21,37 15,42 | 19,19 6,66   | 27,42 21,93<br>21,15 9.79 |                   | ۵.۵.۵                                                                      | _             |
| 18,02                      | 21,93                | 17,23 11,36 | 21,93 26,24 | 27,81 14,88 | 21,54 14,49       | 20,76 23,11   | 20,76       | 23,89       |                | 28,59 | 20,37<br>32,57             | 21,37       | 19,19        | 27,42<br>21,15            |                   | ۵.۵.۵                                                                      |               |
|                            | 15                   | 85          | 140         | 51          | . 45              | 50<br>50      | 40          | 20<br>25    | 01             | 92    | 6<br>44                    | 88<br>18    | 55<br>55     | 27<br>14                  |                   | مىمىم                                                                      | •             |
| 637 93<br>ca. 1000 443Walb | ha *)<br>385         | 359         | 610         | 335         | 332               | 287           | 228         | 413         |                | 352   | 265<br>360                 | 114         | 349          | 285<br>209                |                   | م.م.م                                                                      |               |
| (q<br>b)                   | ં                    | ਓ           | (e)         | B           | Q                 | ૽             | (p          | (e)         |                | Ć.    | 8<br>(1                    |             | K            | î                         |                   | Gut ∷<br>∴ ''                                                              | — ;<br>;<br>; |
| Oletismaio 4 a/            |                      |             |             | Grimmen     |                   |               |             |             |                |       |                            |             |              |                           |                   | නි * '                                                                     |               |

\*) Rach Berichterstatter.

Regb. Stettin.

Der Lohn n

|                              |                                       |                      |                     |                                    |                |             |             |             |              | _     |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|                              |                                       | W                    | änn                 | lid)                               | e Ar           | beit        | e r         |             |              |       |
|                              | a) b                                  | auernd               | beschä              | ftigt                              | b) z           | eitweise    | beschä      | ftigt       | <b>a</b> ) i | (ae   |
| Berichts-Arcis               | 0                                     | hne<br>R             | n oft               | ıit                                | oh             | ne <b>R</b> | n oft       | it          | ohne         | Q:    |
|                              | Sommer<br>&                           | Winter<br>I          | Sommer<br>&         | Winter<br>♣                        | Sommer<br>A    | Winter<br>I | Sommer<br>I | Binter<br>I | Sommer<br>A  | 2     |
| 1. Demmin 1                  | _                                     |                      |                     |                                    | !              |             | _           |             |              | _     |
| 2. Usedom-Wollin 1           | 4 Mon                                 | ate 100              | 125                 | 75                                 | _              | _           | 200         | 100 150     | _            |       |
|                              | $\frac{1}{2}$ " $\frac{3^{1/2}}{2}$ " | 150                  |                     | )<br>[•                            | i              |             |             | ler Rost    |              |       |
|                              | $\frac{2}{1}$ "                       | 250<br>200           |                     |                                    |                |             | В           | w<br>       |              | İ     |
|                              |                                       | R                    | G                   |                                    | İ              |             |             |             |              | ļ     |
| ,, 2                         |                                       |                      | 175<br>u. voll<br>B |                                    |                |             |             |             |              | İ     |
| " 3                          | etwas<br>als we<br>zeitwei            | nn nur               |                     |                                    | 150<br>200 – 3 | 00 E        |             |             | _            | 9     |
| 5. Randow 1                  |                                       | _                    | _                   | _                                  | 300            | _           | 150         | 100         |              |       |
| ,, 2                         |                                       |                      |                     |                                    | 500            |             | ganze K     |             |              |       |
| 7. Greifenhagen<br>8. Phritz | 150                                   | 150                  |                     |                                    | 250            | 150         | Ormanii     | -           | _ 1          | .00   |
| 9. Saatig 1                  |                                       |                      |                     | 00<br>eife K                       | -              |             |             |             |              |       |
| ,, 2                         | _                                     | _                    | 100                 | 50<br>Roft                         | _              |             |             |             |              |       |
| ,, 3                         | Dez. bis<br>Juni bis                  | Juni 100<br>Aug. 125 | 75<br>B             | 50                                 |                |             |             | _           |              | !     |
|                              | bis Ottol<br>bis Dezer<br>R           | per 150<br>nber 125  | polle               |                                    |                |             |             |             |              | }<br> |
| ,, 4                         |                                       | _                    | _                   |                                    | _              |             |             | _           | _            | İ     |
| " 5<br>" 6                   | _                                     | _                    | _                   | _                                  | _              | _           | _           | _           | _            |       |
| ,, 7                         |                                       | -                    | 100                 | 50                                 | _              |             | 50          | 50          | _            |       |
| "                            |                                       |                      | 150                 | lle Koft<br>  150<br>Besitzer<br>W |                | }           | volle       | Roft        |              |       |

<sup>\*)</sup> BW = Bauernwirtschaft. RG = Rittergut.

| ien | Tag | elöf | mer.                                    |
|-----|-----|------|-----------------------------------------|
|     | ~~~ |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

Regb. Stettin.

| blich                      | e Ar                     | beit                  | e r                          |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |  |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| tigt                       | b) a                     | geitweif              | e beschi                     | iftigt | Naturalien neben bem                                                                                                                |                                                                                                                 |  |
| t Kost                     | ohne mit Koft            |                       |                              | it     | Barlohn                                                                                                                             | Bemerkungen.                                                                                                    |  |
| r Winter                   | Sommer<br>H              | Winter<br>S           | Sommer<br>A                  | Winter |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |  |
|                            | <br>150 bis<br>200<br>RG |                       | 75<br>u. volle<br>Rost<br>BW |        |                                                                                                                                     | Mähen im Afford<br>25 a Gras 100 - 100 - 100<br>25 a Korn 80 "<br>oder<br>25 a Gras 75 "<br>und 4 Scheffel Kar- |  |
| slog di                    |                          |                       |                              |        |                                                                                                                                     | toffeln ausgepflanzt<br>Mähen im Afford<br>3—4 M pro Tag                                                        |  |
| _                          | _ ;                      | <b>)</b> —            |                              | _      | teilweife umfonft, teilweife<br>billiger: Stroh, Viehfutter,<br>Kartoffelland Fuhren,Gar-<br>tenland u. billige Wohnung             | E: Afford um die Hälfte mehr                                                                                    |  |
|                            | 75<br>100<br>100         | 60<br>(Früh-<br>ling) |                              | _      | _                                                                                                                                   | E Aktord ;<br>dann Wann u. Frau<br>höchstens 6 A.                                                               |  |
| 50<br>50                   | _                        | _                     |                              | _      |                                                                                                                                     | lieber Afford                                                                                                   |  |
| eise Rost                  | —                        |                       | 50                           |        | 1 Scheffel Roggen gefät und<br>hinreichend Kartoffeln ge<br>pflanzt, billige Wohnung,<br>Kartoffeln mit 3 M. pro                    |                                                                                                                 |  |
| 50<br>BW<br>le <b>Rost</b> | _                        | _                     | _                            |        | Scheffel Aussaat berechnet.  12 Ruten Kartoffeln angespflauzt für 1,25 -M. pro Rute und Roggen gespflanzt. Ertrag 4 bis 9 Scheffel. | Alford = Arbeit beim<br>Grasmähen und<br>Torfstechen, dann<br>1,50—2.1111 pro Tag                               |  |
| ae Koft                    |                          |                       | 50<br>bolle                  | 80 ft  | Rartoffeln genug, gegen 3 <i>M.</i><br>pro Scheffel Ausfaat,<br>Fahrten frei                                                        | In der Roggenernte<br>Wann und Frau<br>je 1 A. und freie<br>Koft                                                |  |

E = Erntezeit. K = Roft. L = Löffelkoft.

Regb. Stettin.

Der Lohn

| =   | =======              |                  |                                                   |             |                                                             | ·····                               |                          |                |                              |                           |                 |
|-----|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
|     |                      |                  |                                                   | Ð           | län n                                                       | lid)                                | c Ar                     | beit           | er                           |                           |                 |
|     | Berichts-Kreis       |                  | a) dauernd beschäftigt                            |             |                                                             |                                     | b) zeitweise beschäftigt |                |                              |                           | a )             |
|     |                      |                  | ohne   mit<br>Kost                                |             |                                                             | ıit<br>———                          | ohne mit Roft            |                |                              |                           | ohne            |
|     |                      |                  | Sommer<br><i>S</i> j                              | Winter<br>S | Sommer                                                      | Minter<br>S                         | ⊛om mer<br>- 🎝           | Winter<br>I    | Sommer<br>A                  | Winter<br>A               | Sommer<br>S     |
| 10. | Naugard              | 1                | 100 bis<br>200                                    |             | _                                                           | -                                   | _                        | _              | 200                          | 100                       | -               |
|     | "                    | 2                | nur im                                            | Walb<br>—   | _                                                           | _                                   | 300                      | 150            | 200                          | _                         | _               |
| 11. | Greifenberg          |                  | _                                                 | _           | _                                                           | _                                   | -                        | _              | _                            |                           |                 |
|     | Regb. St             | ralfi            | und.                                              |             |                                                             |                                     |                          |                |                              |                           |                 |
| 1.  | Rügen<br>"<br>"      | 1<br>2<br>3<br>4 | <br><br><br>15                                    | <br><br>0   | -<br>-<br>-<br>10                                           | -<br>-<br>-<br>0                    | 250                      | <br>           | -<br> -<br> -                | _<br>_<br>_<br>_          | -<br>  -<br>  - |
| 2   | Franzburg<br>"       | 1 2              | -                                                 | =           | · <u> </u>                                                  | _                                   | _                        | . <del>-</del> |                              | _                         | _<br>_          |
|     | "                    | 3                | Nov. bis<br>Februar<br>Februar<br>März<br>und Oft | 125<br>150  |                                                             |                                     |                          |                |                              |                           | pro !           |
|     | "<br>Greifswald<br>" | 1 2              | Sommer<br>—                                       | 200         | —<br>Nov. bi<br>10<br>bis S                                 | 0<br>Juni:                          | ا دو ا                   |                | _                            | _                         | -               |
|     | Grimmen              |                  |                                                   |             | bis Ju<br>bis S<br>200—<br>bis No<br>250<br>Witto<br>und Ab | eptbr.:<br>-250<br>v.: 150<br> <br> | mit bre<br>Befö          |                | noch me<br>bei dai<br>Beschö | hr als<br>iernder<br>ift. |                 |

### en Tagelöhner.

Regb. Stettin.

| ı l i d       | e Ar                              | beit | er  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  |  |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| .gt<br>Kost   | b) zeitweise beschäftigt ohne mit |      |     | <del></del> | Naturalien neben dem<br>Barlohn                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerkungen.                                                  |  |  |
| Winter<br>->1 | Sommer Winter Sommer Winter       |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |  |  |
|               |                                   |      | 100 | _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attordlöhnung in der<br>Heuernte und beim<br>Torfstechen 3 M. |  |  |
| _             | _                                 | _    | _   | _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Affordlöhnung beim<br>Torfftechen                             |  |  |
|               |                                   |      |     |             | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gb. Stralsund                                                 |  |  |
|               |                                   |      | 50  |             | Kartoffelland, Wohnungs-<br>zuschüffe und Nachrechen<br>Ein fleißiger Arbeiter ver-<br>bient jährlich 600 M, wenn<br>die teilweise Beföstigung zu<br>einem mäßigen Sate ge-<br>rechnet wird.<br>Vrennmaterial, etwas Hin-<br>terwiese für Ziegenfutter,<br>Kartoffelland pro Quadrat-<br>Rute 25 A | 1/3 mehr  Affordlöhnung beim                                  |  |  |
|               |                                   |      |     |             | Kartoffelland im Werte von<br>30 M und Heu für 30 M<br>Kartoffelland gegen bar oder<br>Arbeit                                                                                                                                                                                                      | ·                                                             |  |  |

Tabelle 4 b. Wohnungsbichtigkeit. 1895.

|                       | Auf ein bewohntes Wohngebäude kommen |           |                           |           |          |           |                        |            |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|------------|--|
| Bezeichnung           | in den<br>Städten                    |           | in ben Land=<br>gemeinden |           | Gütern   |           | im Berichts:<br>gebiet |            |  |
| der Kreise            | Perfonen                             | Haltungen | Bersonen                  | Haltungen | Personen | Haltungen | Personen               | Saus.      |  |
| 1. Demmin             | 10,6                                 | 2,6       | 6,8                       | 1,4       | 13,0     | 2,3       | 16,0                   | 1,8        |  |
| 2. Anklam             | 12,8                                 | 3,2       | 7,3                       | 1,5       | 13,0     | .2,3      |                        | <u>'</u> - |  |
| 3. Usedom=Wollin*)    | 9,5                                  | 2,4       | 6,2                       | 1,4       | 7,9      | 1,5       | 5,8                    | 1,2        |  |
| 4. Ueckermünde        | 11,5                                 | 2,7       | 8,5                       | 1,8       | 11,7     | 1,8       | _                      | _          |  |
| 5. Randow             | 11,6                                 | 4,0       | 13,0                      | 2,8       | 12,6     | 2,3       | 11,8                   | 2,0        |  |
| 6. Stettin            | 26,8                                 | 6,0       |                           | -         |          | _         | _                      | -          |  |
| 7. Greifenhagen .     | 10,9                                 | 2,8       | 7,5                       | 1,6       | 11,4     | 2,1       | 8,5                    | 1,8        |  |
| 8. Phrit              | 13,3                                 | 3,2       | 6,7                       | 1,4       | 12,4     | 2,2       | 7,8                    | 1,5        |  |
| 9. Snatig             | 13,4                                 | 3,1       | 6,0                       | 1,2       | 11,0     | 1,8       | 7,7                    | 1,5        |  |
| 10. Naugard           | 11,4                                 | 2,5       | 6,8                       | 1,3       | 11,9     | 2,0       | 10,6                   | 2,1        |  |
| 11. <b>Rammin</b>     | 9,2                                  | 2,2       | 7,4                       | 1,5       | 11,9     | 2,0       |                        |            |  |
| 12. Greifenberg       | 9,0                                  | 2.1       | 6,9                       | 1,2       | 15,0     | 2,3       | 10,1                   | 1,6        |  |
| 13. Regenwalde        | 10,0                                 | 2,3       | 6,9                       | 1,2       | 11,9     | 1,9       |                        |            |  |
| Reg.=Bezirk Stettin . | 15,3                                 | 3,6       | 7,8                       | 1,6       | 11,9     | 2,0       | 8,5                    | 1,7        |  |
| 1. Rügen              | 8,5                                  | 2,3       | 7,3                       | 1,8       | 10,2     | 1,8       | 8,0                    | 1,6        |  |
| 2. Stralsund          | 15,8                                 | 3,9       | _                         | _         |          | _         | _                      | _          |  |
| 3. Franzburg          | 6,9                                  | 1,8       | 5,2                       | 1,3       | 11,5     | 1,9       | 12,7                   | 2,0        |  |
| 4. Greifswald         | 10,6                                 | 2,8       | 7,6                       | 1,7       | 11,4     | 2,0       | 9,5                    | 1,7        |  |
| 5. Grimmen            | 7,8                                  | 2,0       | 6,7                       | 1,5       | 11,5     | 1,9       | 11,6                   | 1,7        |  |
| Reg.=Bez. Stralsund   | 10,4                                 | 2,6       | 6,6                       | 1,6       | 11,1     | 1,9       | 9,6                    | 1,7        |  |
| Provinz Pommern .     | 13,3                                 | 3,1       | 7,6                       | 1,5       | 11,7     | 1,9       | 1                      |            |  |
| Preußen               |                                      | 3,2       | 7,0                       | 1,5       | 13,3     | 2,4       | i                      |            |  |
| Bad. Kreis Mosbach    | _                                    | i — ¦     | 5,5                       | 1,1       |          |           |                        |            |  |
|                       |                                      |           | 0,0                       | 1,1       |          |           |                        |            |  |

<sup>\*)</sup> Schiffe, Kähne 2c. als Wohnplätze gezählt.

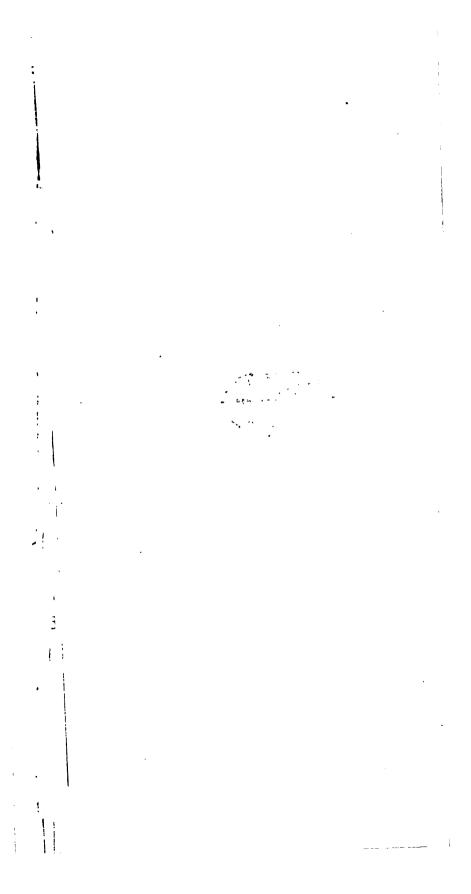

. . 

### II. Teil.

# Mecklenburg-Schwerin und Strelit.

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | , |
|   |  |   |

### Inhalt.

- 1. Allgemeines, Bodenbenützung und Bevölferung.
- 2. Agrarverfaffung.
- 3. Arbeitsverfaffung.
- 4. Die Bezüge ber einzelnen Arbeitertategorien.
  - a) bas Gefinbe,
  - b) Rontraktarbeiter,
  - c) freie Taglöhner,
  - d) Wanberarbeiter.
- 5. Ethische und fogiale Berhältniffe.

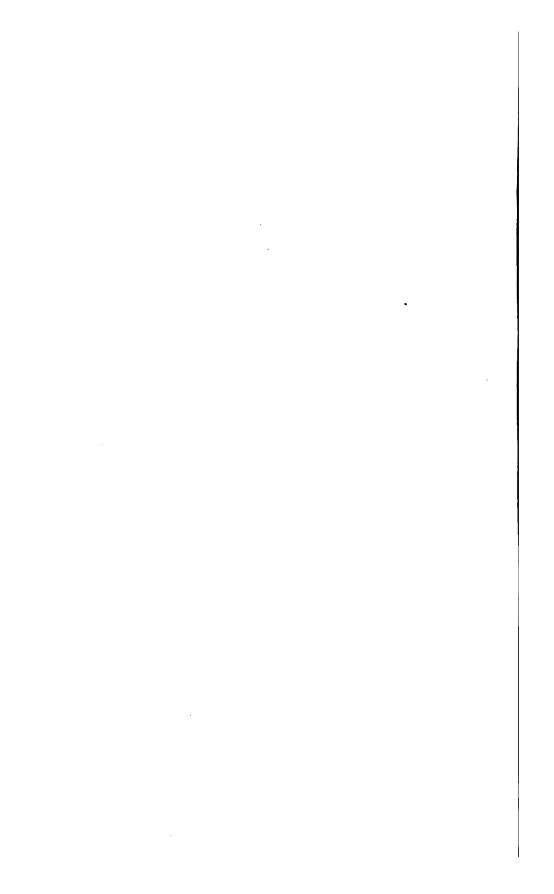

### Allgemeines, Bodenbenüßung und Bevolkerung.

Bon den 24 eingelaufenen Berichten, welche der nachfolgenden Darstellung zu Grunde lagen, sind 21 aus dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, 2 aus Mecklenburg-Strelitz und 1 aus dem Fürstentum Rateburg 1). Die mecklenburg-schwerinschen Reserate umsfassen Gebiete aus 11 Domanials, 9 Ritterschafts und 1 KlostersUmte; doch haben sich die Berichterstatter nicht immer an diese Dreizteilung gebunden, sondern greisen vielsach z. B. von den Domanials Memtern auf die ritterschaftlichen Gebiete sowie auf solche benachbarter Städte und milden Stiftungen hinüber. Das Berichtsgebiet umssasst etwa den 15. Teil des Gesamt-Areals. Bon den meisten Berichtserstattern wird aber bemerkt, daß die Berhältnisse ausgerhalb ihrer Parochie, also im Amte oder Kreise, denselben Charakter tragen. 2)

<sup>1) 1.</sup> Buckow, R. A. 2. Doberan, D. A. 3. Dobbertin, Kl. A 4. Sadebusch, R. A. 5. Grevesmühlen, R. und D. A. 6. Güstrow, R. A. 7. Güstrow, D. A. 8. Hagenow, D. A. 9. Lübz, D. und R. A. 10. Lübz, R. A. 11. Ribniz, R. A. 12. Ribniz, D. A. 13. Stavenhagen, R. A. 14. Stavenhagen, D. A. 15. Teutenwinkel, D. A. 16. Warin, D. A. 17. Warin, A. 18. Warin, D. A. 19. Wismar, D. A. 20. Wredenhagen, R. A. 21. Wredenhagen, R. und D. A. 22. Mirow. 23. Stargard. 24. Rageburg (in Streliz).

<sup>2)</sup> Eine genaue Ermittelung der Größe der Berichtsgebiete konnte schon wegen des lückenhaften amtlichen statistischen Materials nicht erfolgen. Zudem ist von mehreren Referenten nur die Zahl der Dörfer, Höfe, Gitter 2c. ihres Gebietes angegeben und nicht deren Name und Größe. Diese wurde darum nach dem ermittelten Durchschuitt angesetzt. Einige kleinere Dörfer und Gitter waren auch in dem Handbuch des Grundbesitzes und in den Beiträgen zur Statistit Mecklenburgs, soweit mir diese zugänglich waren und ich mich in den etwas verzwickten politischen Berhältnissen zurechtsinden konnte, nicht zu ermitteln und sind darum unberlicksichtigt geblieben. Es dürfte darum obige Zahl etwas zu tief gegriffen sein und die Schätzung der Gesamtgröße der Berichtsgebiete auf rund 10% der Gesamtsläche wohl aerechtsertigt erscheinen.

Mecklenburg ist ein Teil ber nordbeutschen Tiefebene. Das Flachland wird in der Richtung von SO nach NW von einer breiten, dem baltisch-uralischen Landrücken angehörigen Erhöhung durchzogen, die wegen ihrer zahlreichen Seen die mecklenburgische Seenplatte genannt wird und die Wafferscheide zwischen der südwärts zur Elbe und nordwärts zur Ostsee absließenden Gewässern bilbet.

Der vorherrschende Diluviallehm wird nur stellenweise von Diluvialton und Mergel unterbrochen und gehört zu den sehr fruchtbaren Bodenarten. In der südlichen Hügelreihe dagegen ist der Diluviallehm sehr häufig von Sand überlagert. Es steht darum diese Gegend in Bezug auf Bodenfruchtbarkeit der nördlichen weit nach. Namentlich in der südöstlichen Mulde ist auf weite Strecken ein unfruchtbarer Sand und stellenweise Geröll gelagert. Der nordwestliche Teil des Landes zwischen der Oftsee, Wismar und dem Bassower Binnensee zeichnet sich besonders durch große Bodenfruchtbarkeit aus, ebenso das Elbetal mit seinem setten Marschboden.

Die langjährige Kultur und vielfach ausgeführte Meliorationen, Drainagen u. s. w. haben wesendlich zur Aenderung des ursprünglichen Charafters des Bodens beigetragen. Reich an guten Wiesen ist das Gebiet einzelner Flüsse, der Tolense in M.=Str., der Sude, Elde, Warnow in M.=Schw., während an anderen Wasserläusen vorherrsschend mooriger und torsiger Bruchboden sich besindet (Stör, Rectonit, Trebel).

Man zählt in Mecklenburg-Schwerin 329 Landseen mit 767 qkm, in Mecklenburg-Strelit 132 mit 183 qkm Flächeninhalt, die kleineren unter 750 m Länge nicht gerechnet. Diese Seen und deren Abflüsse sind vielfach durch Kanäle verbunden, so daß daß Land von zahlreischen Wasserwegen durchzogen ist.

Das Klima ist gemäßigt. Der wärmste und kälteste Monat des Jahres zeigen während des Zeitraums von 1853—1894 einen Temperatur-Unterschied von 16,8°. Der Frühling ist wegen des rauhen Nordostwindes kälter als im nordwestlichen Deutschland. Die Sommerhitze wird durch die Nähe der Ostse gemäßigt, die Herbstemperatur aber erwärmend beeinslußt. Die jährliche Regenmenge vermindert sich nach der Ostse zu in auffallender Weise. Sie betrug in Wustrow 1880—1894 nur 49,2, in Marnitz aber 63,9 cm.

Bon 100 erwerbstätigen Berfonen famen auf:

|                    | ଔ    | ruppe | Α.    | ଞ        | ruppe | В.    | ß    | ruppe ( | C.   |
|--------------------|------|-------|-------|----------|-------|-------|------|---------|------|
|                    | 1871 | 1882  | 1895  | 1871     | 1882  | 1895  | 1871 | 1882    | 1895 |
| M.=<br>Shw.<br>M.= |      |       |       |          |       |       |      |         |      |
| Str.               | _    | 51,55 | 48,06 | <u> </u> | 25,35 | 27,42 | -    | 8,50    | 9,83 |

Die in der Abteilung B und C beschäftigten Personen haben seit 1871 stetig zugenommen, mährend die Gruppe A besonders seit 1882 eine erhebliche Einbuße erlitten hat. Immerhin beschäftigt aber die Landwirtschaft in beiden Staaten beinahe noch die Hälfte sämtlicher Erwerbstätigen. Auffallend gering ist im Vergleich zu den anderen Bundesstaaten die Zahl der Selbständigen in der A-Gruppe. Von 100 der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit angehörenden Personen (Erwerbstätige und Angehörige) entfallen auf: 1)

| Staaten                 | Selbständige | Gehilfen und Arbeiter<br>(ohne Berwaltungsperf.) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1. Mecklenburg=Schwerin | 23,8         | 76,2                                             |
| 2. Medlenburg-Strelit   | 16,4         | 82,2                                             |
| 3. Preußen              | 42,4         | 56,0                                             |
| 4. Bayern               | 49,0         | 50,7                                             |
| 5. Sachsen              | 44,8         | 54,0                                             |
| 6. Württemberg          | 64,3         | 35,0                                             |
| 7. Baden                | 64,6         | 35,0                                             |
| 8. Deutsches Reich      | 45,7         | 53,0                                             |
| · 1                     |              |                                                  |

<sup>1)</sup> Handbuch bes Grundbesitzes im Deutschen Reich, Band X.

Im Nahre 1893, in welchem die diefer Arbeit zu Grunde liegenden Berichte einliefen, maren in Medlenburg-Schwerin 940439 ha = 71,4%, in Medlenburg-Strelig 171157 ha = 58,4 % bes Gesamtareals rein landwirtschaftlich benütt. Die in Mecklenburg-Schwerin nachgewiesene Abnahme gegen 1883 (Tabelle 1a) erklärt sich daraus, daß einesteils die Bermehrung der Wohngebäude sowie die Gewerbeund Berkehrsbetriebe der Landwirtschaft Boden entzogen, andernteils wegen der ungunstigen Lage der Landwirtschaft da und dort Ackerland in reines Forstland verwendet worden ift 1). Außerdem ift zu berudsichtigen, daß die den Erhebungen von 1882 zu Grunde liegende Flächenangabe auf einer gang alten, ungenauen Bermeffung fußte, welche die Größe des Landes auf 1330377 ha angab, mährend fic nach den neuen Ermittelungen nur 1316 000 ha beträgt. zeigt die Tabelle an sich, daß in der Art der Bodenbenützung und in der Bebauung mit den herrschenden Kulturarten in dem Jahrzehnt keine wesentliche Verschiebung eingetreten ist. — Von den Waldungen, in M.=Schwerin über 17%, in M.=Str. über 20% bes Gesamtareals ausmachen, entficlen 1893 im ersteren Staate 46,4 %, im leteren 68,9 %, auf die Kronforsten.

Vorwiegender Getreidebau mit einer, der Brache und Ackerweide großen Anteil einräumenden "Schlagwirtschaft" kennzeichnen landwirtschaftlichen Betrieb Mecklenburgs im allgemeinen als einen extensiven. Zwar ift durch die Ginführung des Zuckerrübenbaues, wovon weiter unten die Rede sein wird, durch den Bau von Sandels= gewächsen, durch Errichtung landwirtschaftlich-industrieller Stablissements. durch zunehmende Bermendung landwirtschaftlicher Maschinen sowie durch Einführung der Stallfütterung an manchen Orten ein Übergang zur intensiven Bewirtschaftung angebahnt, was auch durch die zunehmende Berwendung fünftlicher Dünger dargetan wird; doch gilt heute noch für Mecklenburg, daß es das typische Land des extensiven landwirtschaftlichen Betriebes ift. Aus der holsteinischen Koppelwirtschaft heraus bilbete sich mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts, die bis dahin vorherrschende Körnerwirtschaft verdrängend, eine spemecklenburgische Feldgraswirtschaft mit der Fruchtfolge: zifiid 1. Brache, 2. Wintergetreide, 3. Gerste; 4. Hafer, 5.—7. Beide. Unter dem Ginfluß der gleichzeitig aus England wieder nach Deutsch-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Statistik Medlenburgs, 13. Bb. 2. Beft, S. 16 u. 18.

# Tabelle 1a. Verteilung des Bodens nach seinen Bestimmungen.

| Bezeichnung            | Dred    | lenbur <sub>i</sub> | Mecklenburg-Schwerin | 1    | Med    | Lenbu | Medlenburg-Strelit |         | D. Reich | Reich   |
|------------------------|---------|---------------------|----------------------|------|--------|-------|--------------------|---------|----------|---------|
| ber                    | 1883    |                     | 1893                 |      | 1883   |       | 1893               |         | 1883     | 1893    |
| Klächen                | ha      | 0/0                 | ha                   | 0/0  | ha     | 0/0   | ha                 | 0/0     | 0/0      | 0/0     |
| 1. Acersand            | 759138  | 57,1                |                      | 2.73 | 139905 | 47,7  | 141005             | 48.1    | 47.7     | 48.8    |
|                        | 108512  | 8,2                 | 114675               | 8,7  | 20806  | 7,1   | 21043              | 2,7     | 7,1      | 11,0    |
| 3. Weiben, Oedland 2c  | 77737   | 2,8                 |                      | 2,0  | 9886   | 3,4   | 9109               | 3,1     | 3,4      | 5<br>53 |
| Angebaute Fläche       | 945387  | 71,1                | 940439               | 71,4 | 170707 | 58,2  | 1711157            | 58,4    | 58,2     | 65,1    |
| . Forsten, B           | 226562  | 17,0                | 233681               | 17,8 | 61111  | 50,6  | 61010              | 20,8    | 20,9     | 25,8    |
| 5. Hofräume, Wege 2c   | 158426  | 11,9                | 142042               | 10,8 | 61230  | 20,9  | 60783              | 8,02    | 20,9     | 9,1     |
| zusammen               | 1330377 | 100                 | 100 1316162          | 100  | 292950 | 100   | 292950             | 100     | 100      | 100     |
| Kulturarten auf E. 1—3 |         |                     |                      |      |        |       |                    |         |          |         |
| a) Roggen              | 167344  | 17,7                | 170306               | 18,1 | 28151  | 16,5  | 27600              | 16,1    |          |         |
| b) Weizen              | 43634   | 4,6                 | 43994                | 4,7  | 10689  | 6,2   | 12046              | 0,7     |          |         |
| c) Gerste              | 17717   | 1,8                 | 18995                | 2,2  | 4369   | 2,5   | 3964               | ,<br>2, |          |         |
| d) Kartoffeln          | 42699   | 4,5                 | 48202                | 5,1  | 7369   | 4,3   | 6908               | 4,7     |          |         |
| e) Hafer               | 112901  | 11,9                | 114016               | 12,1 | 19471  | 11,4  | 20002              | 11,6    |          |         |
| f) Wiesenheu           | 108512  | 11,4                | 114675               | 12,2 | 20806  | 12,1  | 21043              | 12,2    |          |         |
|                        |         |                     |                      |      |        |       |                    | -       |          |         |

land zurückgekehrten Fruchtwechselwirtschaft und der Einführung neuer Kulturgewächse (Kartoffeln, Klee, Raps und andere Handelsgewächse) erlitt diese ursprünglich rein mecklenburgische Feldgraswirtschaft mannigfache Modifikationen. Doch erfolgt heute die Bewirtschaftung noch meistens in 7 Schlägen, Binnen- und Außenschläge abgesondert.

Die Biehhaltung basiert größtenteils heute noch auf Weidegang, welcher sich aus der Schlagwirtschaft ergibt. Die gesamte Entwicklung der wirtschaftlichen Berhältnisse, die den Getreidebau mehr und
mehr unrentabel machte und die Erkenntnis, daß eine bessere Düngererzeugung notwendig sei, hat zu einer besseren Pflege der Biehzucht
geführt, als diese bei den Hungerweiden und oft sehr dürftigen
Durchfütterung während des Winters fand. Es werden daher in
beiden Staaten mehr Futtergewächse gebaut und die Wiesenkultur
sindet eine bessere Pflege, besonders in Mecklenburg-Schwerin.

Bon je 100 ha der Fläche des Acker- und Gartenlandes kamen auf:

|                       | Mect | (6.=S¢) | werin | Med  | lenb.=S | trelit |
|-----------------------|------|---------|-------|------|---------|--------|
| Rulturarten           | 1900 | 1893    | 1883  | 1900 | 1893    | 1883   |
| Getreide              | 57,7 | 55,4    | 54,6  | 56,3 | 55,5    | 55,0   |
| Hackfrüchte           | 11,1 | 8,8     | 6,7   | 10,0 | 7,6     | 6,0    |
| Handelsgewächse       | 0,9  | 1,7     | 1,8   | 1,9  | 2,4     | 2,6    |
| Futterpflanzen        | 10,3 | 11,9    | 10,6  | 11,2 | 10,8    | 10,1   |
| Ackerweide und Brache | 18,4 | 20,7    | 24,7  | 19,3 | 22,4    | 25,1   |
| Haus- und Obstgarten  | 1,6  | _       | _     | 1,3  |         |        |

Die Ackerweide und Brache hat sich demnach in diesen 17 Jahren um  $^{1}/_{4}$ , das mit Handelsgewächsen bebaute Areal um die Hälfte verringert, während der Andau von Hackfrüchten sich annähernd vers doppelt und auch das Getreideland erheblich gewonnen hat. — Die Hauptfruchtart war von jeher Roggen (Tabelle 1a); doch wurde bis 1892 immer mehr Weizen gebaut, besonders in Mecklenburg-Strelit.

Mit dem starken Rückgange der Weizenpreise seit 1891 nahm auch die Weizenfläche ab 1), so daß dieselbe im Jahre 1901 auf ca. ein Drittel in beiden Staaten zusammenschrumpfte 2), während sich das Gerstenland ziemlich verdoppelt hat und auch erheblich mehr Karstoffeln und Hafer angebaut worden sind. — Auf sandigem Boden wird Buchweizen gepflanzt.

Von 1883—1893 wurden jährlich vom Hektar in Doppels zentnern durchschnittlich geerntet: 3)

| Benennung    | M.=Schw. | M.≠Str. | Dtsch. Reich |
|--------------|----------|---------|--------------|
| Winterweizen | 20,9     | 18,1    | 10.5         |
| Sommerweizen | 16,8     | 15,4    | 13,5         |
| Winterroggen | 15,7     | 12,6    | 0.0          |
| Sommerroggen | 10,7     | 8,9     | 9,9          |
| Wintergerste | 20,6     | 20,7    | 101          |
| Sommergerste | 18,6     | 15,4    | 13,1         |
| Hafer        | 16,1     | 15,0    | 11,7         |
| Kartoffeln   | 124,0    | 126,2   | 84,2         |
|              | 1        | 1       | 1            |

Rüben zur Zuckerfabrikation bauten 1895 in Mecklenburgschwerin im ganzen 1063 landwirtschaftliche Betriebe, also etwa  $1\,^0/_0$ . Darunter befanden sich zum Teil recht kleine Wirtschaften, vorwiegend waren es solche mittleren und besonders solche großen Umfangs (Tabelle  $1\,b$ ). Zu den Größengruppen von 0-10 ha gehörten von diesen Betrieben nur 197 mit einer Rübensläche von 130,5 ha. Erst in den Bauernwirtschaften von 10-50 ha wird der Zuckers

<sup>1) 1891</sup> kostete 1 t Roggen Mk. 211,20, 1 t Weizen Mk. 224,20; 1892 kostete 1 t Roggen Mk. 176,30, 1 t Weizen Mk. 176,40.

<sup>2)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1902.

<sup>3)</sup> Cbendafelbst, Jahrgang 1895, S. 18.

### Tabelle 1 b.

# Anbau von Buckerruben und Kartoffeln zu Spiritus- und Stärkefabritation.

Spalte 1: Bon 100 landwirtschaftlichen Betrieben bauen Zuckerrüben: " 2: Die Rübenfläche beträgt von 100 ha des überhaupt sandwirtschaftlich benützen Bodens ha: " 3: Von 100 landwirtschaftlichen Betrieben bauen Kartosseln zur Spiritus- und Stärkefabrikation:

| i                                    | 3                                                                                 | ählbezir               | te in M            | Bahlbezirke in Meallenburg. Schwerin                                          | g = Schwe1                                                | i n               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Größengruppen                        | Schwerin                                                                          | Hagenow                | <b>Ludwigstuft</b> | Parchim                                                                       | Wismar                                                    | Grevesmühlen      |
|                                      | $ \hspace{.06cm} 1\hspace{.05cm} \hspace{.06cm} 2\hspace{.05cm} \hspace{.06cm} 3$ | $1 \mid 2 \mid 3$      | $1 \mid 2 \mid 3$  | $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$                                     | $1 \mid 2 \mid 3$                                         | $1 \mid 2 \mid 3$ |
| I. unter 2 ha II. 2 big 5 ha         | $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$                                   |                        |                    | $\left  egin{array}{ccc} 0,01 & 0,03 & - \ 0,4 & 0,1 & - \end{array} \right $ | $\begin{vmatrix} - & - & - \\ 0.3 & 0.02 \end{vmatrix} -$ | . !               |
| III. 5 big 10 ha IV. 10 big 50 ha    | 0,3 0,1 —                                                                         | 1 1                    |                    | 2,5 0,3 —<br>4,1 0,4 0,1                                                      | 9'0                                                       | 0,2 0,01          |
| V. 50 bis 100 ha VI. 100 ha und mehr | 2,4 0,2 2,4                                                                       | 1,1 0,04 1,1           | 6'9                | 3,2   0,5   _<br>  25,9   1,7   18,6                                          | 11,8 1,8 — 22,2 2,3 —                                     |                   |
| gufammen:                            | 0,05 0,1 0,05                                                                     | 0,01 0,02 0,01         | 0'0   -            | 0,02 0,9 1,1 0,3                                                              | 10'0 6'1 8'0                                              | 0,1 0,4 0,01      |
|                                      | Doberan                                                                           | Rofted                 | Ribnit             | Güftrow                                                                       | Malchin                                                   | Waren             |
| I. unfer z na II. 2 big 5 ha         | 1                                                                                 | - 600                  | <u> </u>           | 0,03 0,14 —                                                                   | 19.1 9.1 0.9                                              |                   |
| III. 5 big 10 ha                     |                                                                                   | 1,4 0,2 —              | 3  <br>     <br>   | 3,7 0,4                                                                       | 40,6 5,7 -                                                | 0,03              |
| 50 613 100                           | 7,6 0,3                                                                           | 15,3 2,2<br>96,9 3,6   | 0,3 0,01 -         | 15,8 2,1                                                                      | 16,7 4,9                                                  | 1,3 0,1 0,5       |
| 100 und mehr                         | 15,1  2,1                                                                         | 44,6 5,2 1,4           | 19,6 1,7 1,0       | 35,1 2,7 2,4                                                                  | 59,3 4,9                                                  | 28,0 2,0 14,0     |
| פמותיוווניון -                       | 0,5   1,3   —                                                                     | - 2,4 3,8 0,02 0,4 4,4 | 0,4   4,4   0,0    | 0,03 2,0 2,6 0,1 5,6 14,7                                                     |                                                           | 0,01 0,6 1,5 0,8  |

rübenbau wichtiger; hier bauten diese Rüben schon 423 Betriebe = 5,6% auf einer Fläche von 1374 ha, so daß durchschnittlich auf einen Betrieb 3,3 ha kamen. Am bedeutendsten war der Andau in den Größbetrieben von 100 und mehr ha; denn hier fanden sich 308 solcher Betriebe = 23,7% mit 11134 ha; auf einen Betrieb kamen hier durchschnittlich 36,1 ha Rübenfläche. Die gesamte Zuckerrübenfläche von 13672 ha machte von der gesamten landwirtsschaftlich benutzten Fläche Mecklenburg-Schwerins 1,6% aus.

Die in beiden Medlenburg bebaute Rübenfläche betrug:

1883/1884: 2330 ha mit 118809 t Ertrag, 1893/1894: 5317 ha mit 314114 t Ertrag, 1899/1900: 20198 ha mit 589669 t Ertrag.

Die im Lande befindlichen Zuckerfabriken haben von den Rübenmengen 12309 bezw. 37669 und 78807 t Rohzucker gewonnen.

Kartoffelanbau für Brennereien verzeichneten nur 62 Betriebe, wovon 54 zur 6. Größengruppe gehörten. Der kleine Rest von 8 Betrieben verteilte sich auf die 4 ersten Größengruppen.

Die Biehhaltung ist, wie schon bemerkt, von großer Bedeutung für die Landwirtschaft Mecklenburgs und geht, wie auf Tabelle 1 c ersichtlich, bei allen Tieren weit über den Reichsburchschnitt hinaus. Die Pferde gehören zu den kräftigsten Deutschlands. Die Schweine haben sich in den letzten 40 Jahren verdoppelt, während sich die Anzahl der Schafe in Mecklenburg-Schwerin um zwei Drittel, in Mecklenburg-Streliz um die Hälfte des früheren Bestandes vermindert hat, eine Folge der zunehmenden intensiveren Bewirtschaftung. Für unseren Fall bemerkenswert ist die Größe des Rindviehbestandes in der 4. Größenklasse (20—50 a), zu welcher hauptsächlich die ländliche Arbeiterwirtschaft gehört; hier fanden sich bei der Zählung von 1895 in 27657 Betrieben Mecklenburg-Schwerins immerhin 16268 Kinder = 5,5% der Gesamtzahl.

Die Ziegenzucht war 1850 ganz unbedeutend; trothem sie seitsher erhebliche Fortschritte gemacht hat, nimmt sie im Bergleich zn anderen Ländern noch immer einen niedrigen Stand ein. Von den 27531 Ziegen M.=Schwerins gehörten 1895 den 6 untersten Betriebsklassen 26298 = 95,4% an, und zwar der 4. Klasse (20—50 a) 13780 = 50%.

## Fabelle 1 c. Die tvichtigsten Haustiere nach den Bichzählungen von 1861, 1873, 1883, 1892 und 1900.

| Medlenburg=Strelit  | 1883 1892 1900                                  | 17280     18768     19051       41532     46630     51899       188078     161957     128610       35735     53694     71683       8579     8707     8593 | n in                       | im Deutschen Reich  | 1861   1873   1883   1892   1900 | 8,4 8,2 7,7 7,7 7,4 7,4 39,2 38,4 34,5 35,5 33,7 73,3 60,9 41,9 27,4 17,1 16,9 17,4 20,1 24,6 29,7 4,8 5,7 5,8 6,2 5,6 |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ecten               | 1873                                            | 16692<br>42554<br>221868<br>31077<br>7820                                                                                                                 | kam e                      |                     | 1900                             | 18,5<br>50,5<br>125,3<br>69,8<br>8,3                                                                                   |
| 3)3                 | 1861                                            | 17046<br>39394<br>239495<br>—                                                                                                                             | hner                       | rg-Streliț          | 83 1892                          | 17,2 19,1<br>41,4 47,5<br>187,8 165,3<br>35,6 54,8<br>8,6 8,6                                                          |
| <br>#               | 1900                                            | 101484<br>326709<br>529181<br>454448<br>27746                                                                                                             | Auf 100 Einwohner kamen in | Medlenburg.Strelit  | 1861   1873   1883   1892   1900 | 17,5 1<br>43,9 4<br>228,8 18<br>32,0 38<br>8,1                                                                         |
| hweri               | 1892                                            | 96146<br>301751<br>732200<br>318700<br>26600                                                                                                              | 100                        |                     |                                  | 7 17,2 17,5<br>39,8 43,9<br>241,8 228,8<br>1 — 32,0<br>3 — 8,1                                                         |
| Medlenburg=Schmerin | 1883                                            | 88146<br>270088<br>939097<br>7<br>225720<br>3<br>23534                                                                                                    | Au f                       | chwerin             | 1873   1883   1892   1900        | 16,6 16,7<br>52,1 53,7<br>126,5 87,0<br>55,1 74,7<br>4,6 4,6                                                           |
| ck len b            | 83669 8<br>272908 27<br>1100048 99<br>192415 29 |                                                                                                                                                           |                            | Medlenburg-Schwerin | 3 1883                           | 15,4<br>47,5<br>164,4<br>164,4<br>39,5<br>4,1                                                                          |
| Me e 1              | 1861                                            | 84467 83669<br>225661 272908<br>12370141100048<br>182404 192415<br>14166 19947                                                                            |                            | Medi                | 1861 187                         | 15,4 15,0<br>46,6 48,9<br>225,4 197,2<br>33,3 34,5<br>2,6 3,6                                                          |
| Kiere               |                                                 | 1. Pferde                                                                                                                                                 |                            |                     |                                  | 1. Pferde                                                                                                              |

An der Schweinezucht nehmen alle Betriebsklassen rühmlichen Anteil; verhältnismäßig am zahlreichsten findet sich dieses nügliche Tier aber in den Zwergbetrieben. Trot der kleinen, zur Berfügung stehenden Ackersläche hat die 4. Klasse verhältnismäßig die meisten Schweine, nämlich 59 768 Stück oder 17% der Gesamtzahl, oder 2,2 Schweine pro Haushaltung. Auf die 75 936 Haushaltungen der 1. Betriebsgruppe (Klasse 1—6) kommen 132965 Schweine, also auf eine Haushaltung 1,8 Stück.

Die Schafzucht ist nicht bloß in Mecklenburg, sonbern im ganzen Deutschen Reich aus schon erwähnten Gründen in starkem Rückgang; immerhin aber wurde 1894 auf den inländischen Märkten noch 655 500 kg Wolle umgesetzt.

Die Fischerei ist wegen der vielen Gemässer ein sehr besteutender Erwerbszweig.

Bergbau wird nur auf Braunkohlen in Mecklenburg-Schwerin bei Walliß betrieben; bei Sülze gewinnt man auch Kochsalz. Torf kommt in großer Menge vor. Der Raseneisenstein der Haibegegenden wird nur als Baustein benützt. Bernstein liefern die Ostsee und der Müritzsee sowie einige Torfmoore.

Die gewerbliche Tätigkeit ist zwar von geringerer Bedeutung, hat aber nach den Berufszählungen eine erhebliche Erweiterung erfahren; in M. Schw. ift die Gruppe der B-Bersonen von 20,58% im Jahre 1871 auf 25,74 % im Jahre 1895 geftiegen. - Die Bahl der der Gruppe C angehörigen Personen hat sich von 1871 bis 1895 in Mecklenburg-Schwerin beinahe verdoppelt (siehe Seite 101). Durch die Lage zwischen Oftste und Elbe und die Hauptbahn Berlin-Hamburg ift eben ber Handel außerordentlich begünftigt. Die wich= tigften Plate für ben auswärtigen Sandel find Roftod, Warnemunde und Wismar. Bedeutende Wollmärkte werden zu Guftrow, Wismar, Neubrandenburg und Roftoct, besuchte Pferdemärkte zu Alt-Strelit, Neubrandenburg und Roftock abgehalten. Die bedeutenoften Ausfuhr= artifel find Getreide, Mehl, Butter, Mastvieh, Pferbe, Schafe, Schweine, Fische, Kartoffeln, Spiritus, Lein- und Rubsamen, Wolle. Eingeführt werden besonders Rolonial-, Manufaktur- und Industrieprodutte. Die Ginfuhr geschieht gröftenteils zur See, die Ausfuhr mit der Bahn.

Die Bevölkerung (Tabelle 1 d) Mecklenburg-Schwering betrug am 1. Dezember 1900: 607 770, am 14. Juni 1895: 606459, bei der Berufszählung von 1882: 575152, bei der Zählung von 1871: 558 000 Perfonen. Die Zunahme machte von 1871/82 nur 3 % und von 1882/95 nur 5,5 % gegen 10,1 bezw. 14,5 % im Von 1816 bis 1855 ist die Bevölkerung von 308 000 auf 541 142 gestiegen. Die jährliche Bunahme betrug 1,45 %, von 1855 auf 1900 nur 0,26 % gegen 0,96 resp. 0,99 % im Reich. Der Zuwachs von 1885/90 betrug 3190 Personen oder 0,55 %. Dabei waren aber nur die Städte mit 10138 Köpfen beteiligt, während das Domanium eine Berminderung von 531, die ritterschaftlichen Güter eine von 6106 und die Klostergüter eine solche 1894 gählte bas Land 42 Städte, von 311 Seelen aufweisen. 3 Domanial-, 1 städtischen und 2 ritterschaftliche Flecken, 1021 ritterschaftliche Hauptgüter (darunter 4441/2 Lehngüter und 5001/2 Allodien) in Banden von 674 Befigern, ferner 74 Rammer= bezw. Haushaltsgüter und 413 Domanial-, Rlofter- und städtische Bofe. Die kleinen Städte find mit ihrem umfangreichen Acerbau oft halbe Dörfer, diefe aber, auch wenn fie Jahrmarttsgerechtigkeit haben, niemals halbe Städte.

In Mecklenburg-Strelit zählte man auf 2930 qkm 9 Städte, 2 Marktflecken, 218 Landgüter oder Höse, (barunter 83 ritterschaftzliche Hauptgüter) und etwa 220 Dörser und Gehöfte. Die Bolkszählung von 1890 ergab 97978 Seelen gegen 98429 im Jahre 1885, also eine Abnahme von 451 Personen. Die Zunahme von 1871/82 betrug 2,1 %, von 1816/55 ist die Bevölkerung von 72 auf 99 Tausend gestiegen, hat also p. a. um 0,84 % zugenommen, von 1855 bis 1900 dagegen nur 0,07 %. Das Land hat also — Waldeckslippe ausgenommen — die geringste Zunahme von allen damaligen, jest zum Reiche gehörigen Bundesstaaten zu verzeichnen.

über den Wanderverlust in den einzelnen Perioden gibt Tab. 1 d, Spalte 4, näheren Aufschluß; besonders stark war derselbe in der Mitte der 50 Jahre infolge der Reaktion und in den 70er Jahren sowie auch von 1881/1885 infolge der wirtschaftlichen Krisis. Bon 1841/96 sind aus Mecklenburg-Schwerin 25 % und aus Mecklenburg-Schwerin 25 % und aus Mecklenburg-Strelig 28 % fortgezogen.

Sabelle 1 d. Bevölferungsbewegung.

|                 | Mecklenbur                                                                        | g=Sch1                                                | verin                               |                  | Medlenbi                                                                            | ırg=Str                                               | elit                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bähl=<br>eriobe | Bevölkerung<br>am Anfang<br>und Ende ber<br>Zählperioden;<br>+= Zu,<br>-= Abnahme | Ueberschuß der Ge-<br>borenen über die<br>Gestorbenen | Wanderverluff in<br>der Zählperiode | Bähl=<br>periode | Bevölkerung<br>am Anfang<br>und Ende der<br>Bählperiode;<br>+ = Zu-,<br>- = Abnahme | Ueberichuß der Be-<br>borenen über die<br>Gestorbenen | Wanderverlust in<br>der Zählperiode |
| 841/43          | $^{495085}_{+\ 10421}$                                                            | 15410                                                 | 4989                                | 1841—48          | $+\begin{tabular}{c} 90200 \\ 4605 \end{tabular}$                                   | 8141                                                  | 3536                                |
| 844/46          | $+{}^{505506}_{17319}$                                                            | 19593                                                 | 2274                                | 1849-51          | $+\   {}^{94805}_{4807}$                                                            | 3906                                                  | 901                                 |
| .847/49         | $+\frac{522825}{12018}$                                                           | 14738                                                 | 2720                                | 1852-60          | $-99612 \\ -572$                                                                    | 7446                                                  | 8018                                |
| .850/52         | $+$ $\frac{534843}{7559}$                                                         | 17781                                                 | 10222                               | 1861—67          | 99040<br>378                                                                        | 5894                                                  | 6272                                |
| .853/55         | $- \begin{array}{r} 542402 \\ - 1260 \end{array}$                                 | 14776                                                 | 16036                               | 1868-71          | 98734<br>— 1711                                                                     | 3824                                                  | 5538                                |
| 1856/58         | $+\frac{541142}{1229}$                                                            | 15737                                                 | 14508                               | 1872/75          | 97023<br>— 1283                                                                     | 3740                                                  | 5023                                |
| 1859/61         | $+\frac{542371}{6309}$                                                            | 13802                                                 | 7493                                | 1876/80          | $+{}^{95740}_{4645}$                                                                | 55 <b>2</b> 7                                         | 882                                 |
| l862/64         | $+{}^{548680}_{4364}$                                                             | 18165                                                 | 13801                               | 1881/85          | 100385<br>— 1956                                                                    | 4370                                                  | 6326                                |
| 1865/67         | $+\frac{553044}{7484}$                                                            | 15821                                                 | 8337                                | 1886/90          | 98429<br>— 393                                                                      | 4725                                                  | 5118                                |
| l868/71         | 560528<br>— 2384                                                                  | 20966                                                 | 23350                               | 1891/95          | $+$ $\frac{97978}{3562}$                                                            | 5045                                                  | 1483                                |
| 372-75          | 558376<br>— 3832                                                                  | <b>24</b> 671                                         | 28503                               | 1896:            | 101540                                                                              | Sa.:                                                  | 41297                               |
| 376-80          | $+ \begin{array}{c} 554354 \\ + 23191 \end{array}$                                | 33343                                                 | 10152                               |                  |                                                                                     |                                                       | =28°/0                              |
| 181—85          | - 577545<br>1906                                                                  | 27530                                                 | 29436                               |                  |                                                                                     |                                                       |                                     |
| 386 – 90        | $+^{575639}_{3190}$                                                               | 27841                                                 | 24651                               |                  |                                                                                     |                                                       |                                     |
| 391 – 95        | $+\frac{578342}{18541}$                                                           | 30595                                                 | 12054                               |                  |                                                                                     | !                                                     |                                     |
| 1896:           | 596883                                                                            | <b>©</b> a.:                                          | i i                                 |                  |                                                                                     |                                                       |                                     |
|                 |                                                                                   |                                                       | =25º/o                              |                  |                                                                                     | Ì                                                     |                                     |

### II.

### Agrarverfassung.

Die Grundbesitverhältnisse Medlenburgs weichen von jenen in allen übrigen Teilen Deutschlands erheblich ab; namentlich in der Geftaltung des mittleren und fleinen Besites nehmen beide Länder eine eigentumliche Stellung ein. Dies ergibt fich ichon aus ber Berteilung bes fog. "editen Gigentums", welches die Grundlage ber landständischen Berfassung bildet. Fast alleiniger Träger diefes mit grundherrschaftlichen Befugnissen ausgestatteten Eigentums an Grund und Boden war ursprünglich das landesherrliche Haus, Grundbesit oder Domanium sich nahezu auf das ganze Gebiet er-Später entwickelte fich durch landesherrschaftliche Berleihung das ritterschaftliche, städtische und firchliche Grundeigentum; letteres fiel nach der Reformation mit Ausnahme der Rlofterguter wieder an bie Landesherren zurud. In der Folge bildete fich im Gegensat zum Domanium ein in sich gefestetes, in staatsrechtlicher Beziehung gleich privilegiertes, zusammenhängendes ritterschaftliches und städtisches Grundeigentum aus, beffen einzelne Teile nur auf dem Befetesmege aus ihrer engeren Bugehörigkeit herausgenommen werben können Die sog. Incamerata (die von den Landesherren seit 1748 wieder erworbenen Rittergüter) behielten ben ftaatsrechtlichen Charafter bes ritterichaftlichen Gigentums. Eine selbständige Entwickelung eines freien Bauernstandes tonnte nicht stattfinden; denn in der Dreiteilung bes echten Grundeigentums an Domanium, Rittericaft und Städte war das gesamte Territorium erschöpft und jeder Berband hält fest an den Grundstuden seines abgesonderten Rompleres. Go ift es gefommen, daß ein völlig freier bäuerlicher Grundbefit mit unbeschränkter Berfügungsfreiheit eigentlich in Medlenburg kaum besteht.

Der Grundherr des Domaniums ist der jeweils regierende Großherzog. Mittelft der sog. Administrativfredite kann er wohl nicht das Eigentum, aber dingliche Rugungsrechte an Grund und Boden verkaufen, woraus die Stellung der Domanialbauern erklärlich wird. Sie befagen früher fein Gigentum an Grund und Boden, sondern waren mit geringen Ausnahmen bis zum Nahre 1869 Colonen. fündbare Reitpächter (in Mecklenburg = Strelit ift bies gröftenteils noch heute der Fall). Nur vereinzelte bäuerliche Stellen maren in Erbpacht (Emphyteuje) gegeben. Nach ber "Rammerüblichfeit" verblieb zwar die Wirtschaft des Colonen in der Regel in derfelben Familie; aber eine Garantie für die Stabilität ihrer wirtschaftlichen Lage besaß diese nicht. Im Jahre 1869 wurde den Domanialbauern ein dingliches Recht am Grund und Boden eingeräumt, in= dem die Erbpachtgrundstücke vererblich, verschuldbar und - unter gewisser Beschränkung - auch frei veräußerlich wurden. Der auf ihnen laftende Kanon wurde kapitalisiert und hypothekarisch auf das Grunbstück eingetragen. Barzellierung und Ausammenlegung der Erbpachtstellen war nicht gestattet. Bei der Durchführung der Bererbpachtung machte die Regierung zum lettenmale von ihrem Rechte Gebrauch, die Hufe zu verändern, so daß mehr als 5300 wohl abgerundete, mit Wiesen und Ackerland gut versehene, dem Anerben= rechte unterliegende Bauernhöfe geschaffen wurden, daneben aber für Schul= und Gemeindedotationen entsprechende Ländereien reserviert werden konnten, außer den gablreichen Budnereien und Häuslereien.1)

Nach der amtlichen Benennung der Besitztellen 2) unterscheidet man jetzt 1. Pachthöfe, 2. Erbpachthöfe, 3. Erbpachthusen, 4. Haus-wirtstellen (Zeitpachthusen), 5. Büdnereien, 6. Brinksitze, 7. Häusslereien, 8. alle übrigen, mit einem gewerblichen Betriebe verbundenen Stellen, über deren Zahl und Größe die Tabelle 2a Auskunft gibt.

Die 231 Zeitpachthöfe sind ganz im Besitze des Domaniums (als Grundeigentümer) geblieben und heißen kurz "Pachthöse". Ihre Berteilung auf die einzelnen Ümter nach Größe und Anzahl ist sehr unsgleich; ihre Gesamtstäche nimmt mehr als 1/4 (26,5%) des Domanisalareals ein Früher war ihre Zahl viel größer, denn ein großer Teil von ihnen wurde, wie schon erwähnt, in Erbpacht gegeben oder zu kleinem Grundbesitz zerstückelt.

<sup>1)</sup> Wörterbuch der Boltswirtschaft I, Seite 662.

<sup>2)</sup> Beitrage gur Statistif Medlenburgs 13. Bb., 1. Beft, Seite 6.

Fabelle 2a.

Anzahl der Besitftellen im Domanium nach Benennung und Größe.

|                                   |                        |              |            |       |             |            |                                                                   |          |       |                            |                       |               |                               |                  | 1                  |                                |         | 1      | ١       | ١        |             |                                |                                                                                             |                            |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|----------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Renounna (Strt.                   | ( <del>)</del> (**)(8) | <del> </del> | Anzahl ber | =     | er          | Bei        | Befitsstellen in                                                  | e 11 (   | H H   | n i                        | den Flächengrößen von | <del>ري</del> | l ä d                         | h e 1            | 181                | :0                             | 3e n    | 2      | no      | ра       |             | Gefamt:                        | nommoj                                                                                      | % der                      |
| Seinemany (A<br>der<br>Besitessen | (ann)<br>Ten           | L'O &id      | 6,0—1,0    | 1-6,0 | <u>1</u> -5 | <u>2—2</u> | 01-9                                                              | 10-50    | 20—30 | 30—20                      | 02-09                 | 001-02        | 100-200                       | 200-300          | 300-400<br>002-004 | 009-009<br>000 00 <del>1</del> | 002-009 | 008007 | 006-008 | 0001-006 | iber 1000   | zahl ber<br>Besitz-<br>stellen | ba<br>ha                                                                                    | ans<br>gegebenen<br>Fläche |
|                                   |                        | -            | 7          | က     | 4           | 5          | 9                                                                 | 2        | ∞     | 6                          | 10                    | Π             | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 13               | 1                  | 516                            | 317     | 18     | 19      | 8        | =           | 22                             | 23                                                                                          | 24                         |
| 1. Zeitpachthöfe .                |                        |              |            |       |             |            |                                                                   | <u> </u> |       |                            |                       |               | 7                             | 7 48 64 40 46 13 | 15.<br>4.          | <del>   </del>                 | 113     | 2      | C1      | 67       | 8           | 231                            | 99167,00                                                                                    | 26,5                       |
| 2. Erbpachthöfe .                 | •                      |              |            |       |             |            |                                                                   |          |       | က                          |                       |               | 16 54 20                      | _8_              | 6                  | ~                              | 67      |        |         |          | <del></del> | 119                            | 22205,86                                                                                    | 6/2                        |
| 3. Erbpachthufen                  |                        |              |            |       |             | 12         |                                                                   | 354      | 998   | 69 354 866 3054 860 142 28 | 980                   | 142           | 83                            |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 5385                           | 015050 91                                                                                   | 27.2                       |
| 4. Zeitpachthufen                 |                        |              |            |       |             |            |                                                                   | 6        | 63    | 83                         | က                     |               |                               |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 40                             | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 0,10                       |
| 5. Büdnereien                     | •                      | 84           |            | 265   | 777         | 3080       | 669 265 777 3080 2162 311                                         | 311      | 10    | 9                          |                       |               |                               |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 7364                           | 91646 75                                                                                    | 16<br>3                    |
| 6. Brintfige .                    | •                      | 4            | 4          | - 11  | _           |            |                                                                   |          |       |                            |                       |               |                               |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 6                              | ) 510±0,10                                                                                  | ς,<br>                     |
| 7. Bäußler eien                   | •                      | 311          | 1990       | 33    | 8           | 63         |                                                                   |          |       |                            |                       |               |                               |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 8362                           | 1609,09                                                                                     | 0,4                        |
| 8. Eigentunisgi unbft             | unbflüde               | 48           |            | 9     | 5           | 13         |                                                                   |          |       |                            |                       | 63            | 4                             | 01               |                    |                                |         |        |         |          |             | 88                             | 1556,81                                                                                     | 0,4                        |
| 9. übrige Grundstil               | undstücke              |              |            | 3 1   |             | 17         | 7 20                                                              | 23       | 25    | 13                         | 11                    | C1.           |                               |                  |                    |                                |         |        |         |          |             | 112                            | 19'9983                                                                                     | 9′0                        |
| ne                                | zusammen:              | 417          | 1.98       | 230.  | 100         | 33124      | 417 8675 307 803 3124 2252 698 900 3102 884 162 93 70 73 47 48 13 | 369      | 900   | 3102                       | 884                   | 162           | 66                            | 70               | 734                | 17                             | 813     | 2      | 2       | 87       | ঝ           | 21711                          | 873612,49                                                                                   | 100                        |

Die Erbpachthöfe umfassen ben kleineren Teil der Domanialhöfe, welche von der Grundherrschaft in Erbpacht gegeben werden. Ein Plan für die verschiedene Verteilung dieser Höfe ist nicht erkennbar und auch sicher nicht vorhanden gewesen.

Die 3. Klasse, die Erb- und Zeitpachthusen (letztere konnten aus besonderen Gründen, so wegen Unbeerbtheit des Hauswirtes, nicht vererbpachtet werden), ist die wichtigste aller Grundbesitzungen im Domanium und nimmt mit 215058,31 ha mehr als die Hälfte (57,6 0/0) der für alle landwirtschaftlichen Stellen vergebenen Domanialsläche ein. Die durchschnittliche Größe einer Stelle beträgt fürs ganze Domanium 39,64 ha (3 Last à 6000 Quadratruten). Ihre Anzahl ist zwar in den verschiedenen Ämtern ungleich, doch weichen die Bershältnisse nicht so bedeutend von einander ab, wie es bei den Pacht- und Erbpachthöfen der Fall ist.

Die 4. Klasse bilden die Büdnereien und die ihnen gleich zu rechnenden Brinksite, welche in ihren rechtlichen Verhältnissen den Erbpachthusen ähnlich sind. Sie bestehen zwar schon seit einigen Jahrhunderten, doch ist ihre Anzahl erst im letzten Jahrhundert bedeutend angewachsen, so daß sie jetzt ein Drittel aller domanialen Landstellen ausmachen. Die größten Büdnereien sinden sich vorzugseweise in den Ämtern mit leichterem Boden. Viele derselben, namentslich die kleineren, sind die Heimstätten der Seeleute und Fischer (11 und 12). Dowohl in ihrer Anzahl sehr bedeutend, umfassen sie von der ganzen Fläche des vergebenen Domaniums nur 5,7 %.

Die Häuslereien, die 5. Klasse der Landstellen, entstanden erst seit 1846, indem man Handwerkern und Taglöhnern auf dem Lande die Gelegenheit zur Erbauung eines eigenen Hauses auf einem kleinen, zu Eigentum überlassenen Ackerstücke verschaffte, zu dem später noch ein Garten in Erbpacht gegeben wurde. Ihre Größe beträgt ziemslich regelmäßig 18 a 43 qm (85 Quatratruten). In den Ümtern mit einer größeren Anzahl Büdnereien sindet man weniger Häuslereien und umgekehrt. In den Ümtern mit sandigem Boden sind mehr Häuslereien als anderswo. Trotz ihrer großen Anzahl — 38,52 % sänstlicher Landstellen des Domaniums — nehmen sie nur 0,4 % der Gesamtsläche aller Landstellen desselben ein.

<sup>1)</sup> Die in Klammern gefetten Bahlen bezeichnen bie Nummern ber einsgezaufenen Berichte.

Die Eigentumsgrundstücke sind mehr ftädtische Hausplätze — Seebäder 2c. — als ländliche Grundstücke und erst in neuerer Zeit entstanden. Eine landwirtschaftliche Bedeutung haben von diesen Stellen nur die 8 Poeler Eigentumshöfe.

Die letzte Klasse (Krüge, Mühlen, Schmieden, Ziegeleien, Fischereisgehöfte, Kalkbrennereien) umfaßt 95 in Erbpacht und 17 in Zeitspacht vergebene Stellen, welche nur von geringerer landwirtschaftlicher Bedeutung sind.

Bon dem gesamten 5592,61 qkm großen Domanium beträgt die in Privatbesitz zeit= und erbpachtlich und als Eigentum vergebene Fläche 3736,31 qkm = zwei Orittel.

Das ritterschaftliche Grundeigentum findet sich vorzugsweise in den Gegenden mit besserem Boden und bildet ebenfalls einen in sich geschlossenen Komplex von Grundstuden. Ritterschaftlich ift jedes Gut, auf welches der ritterschaftliche Hufensteuer-Modus Anwendung findet. Un alle Büter diefer Art find obrigkeitliche Rechte geknüpft, deren Ausfluß die Ausübung lokalobrigkeitlicher und administrativer Funttionen durch die Gutsbefiter bildet. Das dauernde und unverlicrbare Recht der "Landstandschaft", d. i. das Recht der Bertretung in der Ständeversammlung, steht aber nur einem Teil der Buter gu. Diese Güter bilden ein geschlossenes Gebiet, ohne daß die Bahl derselben beschränkt mare. Bielmehr können mit landes= und lehn= herrlicher Genehmigung aus Nebengütern und Teilen von Hauptgutern neue, landtagefähige Guter gebildet merben, jedoch nur unter der Bedingung, daß sowohl der gurudbleibende, wie der abgutrennende Teil des Gutes, bezw. das zum Hauptgute umgewandelte Nebengut eine Größe von wenigstens zwei katastrierten hufen behalt. 1)

<sup>1)</sup> Bei der Vermessung und Bonitierung (1762—1778) behufs Veranlagung zur Steuer wurde die steuerbare Hufe zu 300 Scheffel Reinertrag
gerechnet. Die dis zum Jahre 1808 bestehende Steuerfreiheit der Häste jedes ritterschaftlichen Gutes wurde in diesem Jahre aufgehoben (in M.-Str.
besteht sie heute noch) und von da an jede tatastrierte Huse auf 600 Scheffel
verdoppelt. Je nach der Qualität des Bodens schwankt die Huse in ihrer Größe zwischen 45000—180000 Quadratruten, wird aber im Durchschnitt
auf 84000 (ca. 162 ha) angenommen. Die bäuerliche Huse ist ebenfalls
kein sester Begriff, bezeichnet eine andere Fläche in dem Domanium als in
der Ritterschaft und ist auch verschieden, je nach der Gegend. Ihre Größe
schwankt zwischen 40—300 Scheffel Aussaat, welche man auf der betressen-

äußerung zu selbständigem freien Eigentum ist ausgeschlossen und die Parzellierung in der Form der Beräußerung dinglicher Erbzinsrechte nur unter denselben Einschränkungen möglich. Unter den ritterschaftslichen Gütern gibt es Alodials und Lehngüter; unter Beobachtung der bestehenden Bestimmungen können letztere zu Alloden umgewandelt werden. Eine große Anzahl der Güter beider Art sind Fideikommisse. Für die allodistzierten Lehngüter besteht eine, die Anwendung des Erbrechts beschränkende Intestaterbsolge, während die Bererbung der Lehngüter nach Maßgabe des mecklenburgischen Lehnrechts sich vollzieht.

Im Gegensat zur Domanialverwaltung, welche auf Erhaltung und weitere Fortbildung des Bauernstandes bedacht mar, murde von ber Ritterschaft die Beseitigung besselben angestrebt und nur nach langen Bemühungen ift es gelungen, die Erhaltung der noch bestehenden Bauernhufen im allgemeinen zu sichern. Gin Legen der Bauernhöfe tann nur noch in beschränkter Beife stattfinden; nur die auf früherem Soffelbe errichteten Bauernstellen können jederzeit gelegt werden. Das Berhältnis des ritterschaftlichen Bauern gum Besitzer ist vorwiegend das des Zeitpächters. Die wenigen Erbpächter nehmen eine ähnliche Stellung ein wie die im Domanium. einer landesherrlichen Regulierungsverordnung können zwar auch die Beitpächter ein beschränktes Anrecht auf dauernden Besit ihrer Sufen erlangen, zwingend aber ist diese Berordnung für die Ritterschaft nicht und wenn die Regulierung wirklich eintritt, so wird kein eigentliches Erbrecht für die Sufe zugestanden, sondern nur ein Successions-Anspruch ber erbfähigen Descendenten und vollbürtigen Geschwifter und Salbgeschwifter vom Bater her begründet.

Genaue Angaben über die Größe und Anzahl des ritterschaftslichen Bauerngutes liegen, soweit mir bekannt, nirgends vor. Man kann nur aus der Zahl der als Bolls, Halbs, Drittels und Biertelshüfner, oder als Lehns, Leihs oder Erdzinsbauern, als Kossäten Büdner 2c. bezeichneten Birte ungefähr auf die Ausdehnung des bäuerlich bewirtschafteten Grundeigentums im Gebiete der Ritterschaftschließen. Im Handbuch des Grundbesites, Band X, Seite 35,

den Fläche bei landesüblicher Bewirtschaftung auszusäen pflegt. Die Mecklenburgische Hypotheken= und Wechselbank in Schwerin setzt die Besleihungsgrenze bei Hufen der 6. Klasse auf Mt. 24000, bei Hufen der 1. Klasse auf Mk. 108000 fest.

```
37 Roffaten,
```

138 Erbpachtgarten-Befiger,

1290 Hauseigentümer,

13 Rolonisten,

68 Häusler

### auf. 2039 Stellen;

b) in der Ritterschaft:

87 größere Guter,

42 Erbpachtbauern,

2 Erbpachtstellen=Besitzer,

11 Bauern,

7 Roffaten,

### zus. 149 Stellen.1)

Im Fürstentum Rateburg gibt es:

3 Allodialguter (größere Guter),

18 Dominalpachthöfe (größere Güter),

1 Freischulzenhof,

9 Erbpachtgehöfte,

160 Bollhüfner,

202 Bufner,

5 Dreiviertelhüfner,

57 Halbhüfner,

6 Drittelhüfner,

3 Viertelhüfner,

1 Achtelhüfner,

28 Kätnereien,

443 Büdnereien,

Jus. 937 Stellen mit 31821,7 ha, excl. 2498,1 ha Großh. Forste Der größte Teil der städtischen Feldmarken in Mecklenburg Strelitz entfällt auf Rleinbetriebe der städtischen Ackerbürger. Hie sinden sich nur einzelne größere Betriebe.

Die auf Tabelle 2b zusammengestellten Ergebnisse der im Jahr 1882 und 1895 stattgefundenen Erhebungen über die landwirtschaft lichen Betriebe bieten freilich ein anderes Bild. Es ist aber hierbe

<sup>1)</sup> Der Flächengehalt beider Kategorien ift im Sandbuch bes Grund besitzes nicht angegeben und konnte auch sonst nicht ermittelt werden.



. .

zu berücksichtigen, daß sich das Berhältnis deshalb zugunften der Kleinbetriebe vorteilhafter geftaltet, weil auch die kleinsten Taglöhner= betriebe in Stadt und Land, also auch die Deputatstellen mitgezählt Besonders auffallend ift der starte Zumachs der Betriebe überhaupt in Medl.-Schwerin, 3972 oder 4,3%. Die Bermehrung trifft gang vorwiegend die Amergbetriebe unter 20a, welche von 23 340 auf 26 532, also um 3192 stiegen, sodaß für die übrigen Rlaffen nur noch ein Zuwachs von 780 blieb. Bon jener Zunahme entfallen allein etwa 2600 auf die icon erwähnten, vom Großh. Domanium errichteten Landstellen 1). Die übrige Bermehrung der Betriebe um noch rund 1300 ist durch die Errichtung von neuen Bachtbetrieben aus Teilflächen der vorhandenen Betriebe erklärlich. Durch den Zumachs der Bachtbetriebe mußte der vorhandene, wenn auch wegen Mangels an Material nicht nachweisbare Ausfall der bloken Deputatbetriebe 2) gebect werden. Dies ist auch mahrscheinlich : benn die reinen Bachtbetriebe haben sich um 2493 vermehrt 3).

Die Betriebsdichtigkeit des Großherzogtums Meckl.-Schwerin (Tabelle 2c)4) erreicht die des Reiches lange nicht, übertrifft diese allerdings in der 6. Gruppe um das Doppelte, kommt ihr in der 5. gerade gleich, erreicht sie fast in der ersten Gruppe, bleibt aber in den Gruppen 2 bis 4 (den Büdner= und Bauernwirtschaften) sehr weit hinter ihr zurück.

Über ben Anteil ber einzelnen Größenklassen an der Zahl der Betriebe und der landwirtschaftlich benützten Fläche spricht sich Tabelle 2 b aus. Die Anzahl der Betriebe in den untersten Klassen ist zwar innerhalb 13 Jahren gestiegen, der Anteil an der landwirts

<sup>1)</sup> Nach dem Staatskalender von 1883 und 1896 betrug die Anzahl der kleinen Landskellen: im Jahre 1882: 21121, dagegen 1895: 23714. Diese Stellen vermehrten sich darnach in 13 Jahren um 2593.

<sup>2)</sup> Aus dem Umstande, daß in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Haushaltungen auf den Höfen, wo sich vorzugsweise das Deputatland befindet, rückwärts gegangen ist, läßt sich auf die Abnahme der Betriebe mit Deputatland schließen.

<sup>3)</sup> Beitrag zur Statistik Mccklenburgs, 13. Bb., 2. Heft S. 11.

<sup>4)</sup> Ein Bergleich der Betriebsanzahl von 1895 mit der von 1882 nach ben politischen Landwirtschaftliche Statistit von 1882 nicht für die einzelnen politischen Teile besonders aufammengestellt wurde.

Fabelle 2 c. Dichtigkeit der landwirtsschaftlichen Betriebe im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

| Auf 10 qkn                                                                                       | n gab es i. 3.               | Auf 10 qkm gab es i. 3. 1895 Betriebe in den nebenstehenden Größengruppen       | den nebenstehenden                    | Größengruppen         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| im in der Ritterschaft<br>Großh. Domanium und den Klöstern<br>mit mit<br>5592,61 qkm 6049,06 qkm | Ritte<br>1 KT<br>mit<br>06 G | in der Ritterschaft in den Stüdten<br>und den Köstern und Kämmereien<br>mit mit | im Gefamtstaat<br>mit<br>13162,62 qkm | im<br>Deutschen Reich |
| 2 3                                                                                              | _                            | 4                                                                               | 5                                     | 9                     |
| 43,5                                                                                             | 70                           |                                                                                 | 57,7                                  | 59,9                  |
| 6'0 9'6                                                                                          | 6                            | 11,0                                                                            | 5,8                                   | 18,8                  |
| 4,7 0,3                                                                                          | က                            | 5,3                                                                             | 2,7                                   | 11,2                  |
| 8,7                                                                                              | 10                           | 8,0                                                                             | 5,8                                   | 11,7                  |
| 1,5                                                                                              | •                            | 9′0                                                                             | 8′0                                   | 8′0                   |
| 0,6                                                                                              |                              | 0,4                                                                             | 1,0                                   | 0,5                   |
| 8'28 9'89                                                                                        |                              | 235,5                                                                           | 8,87                                  | 102,8                 |
|                                                                                                  |                              | •                                                                               | •                                     |                       |

schaftlich benützten Fläche aber hat eine kleine Einbuße erlitten. Die übrigen Größenklassen dagegen haben nur unbedeutende Aenderungen erfahren. Durchschnittlich besser bedacht im Reiche sind alle Größensklassen unter 100 ha; dagegen ist der verhältnismäßige Anteil der Großbetriebe über 100 ha in Mecklenburg mehr als doppelt so groß als im Reiche überhaupt.

Auffallend ift die große Bahl ber Betriebe mit Bachtland, eine Eigentumlichkeit Oftelbiens. Mehr als die Salfte famtlicher Betriebe hat Pachtland und nur 1/6 1) berfelben bewirtschaftet ausschließlich eigenes Land, mahrend im Sudweften Deutschlands und auch in den öftlichen preußischen Brovinzen nicht die Betriebe mit Pachtland, sondern vielmehr die mit eigenem Lande bei weitem am zahlreichsten find. Bom gefamten Bachtland tommen aber in Medlenburg-Schwerin nur 2 %, in Mecklenburg-Strelit nur 1,4 % auf die unterften vier Bon besonderer Bedeutung dieser Untersuchungen Größengruppen. sind die Betriebe mit Deputatiand. Die meisten haben nur 20-50 a (4. Rlaffe), d. i. die nötigste Fläche für Bemuje- und Rartoffelbau eines Hoftaglöhners, und biefe Inftleute find zum weitaus größten Teile die Inhaber der fleinen Deputatbetriebe. Einige berjelben haben weniger als 20 a; das sind die Landstücke, welche z. B. von den Böfen den auf Altenteil gesetzten Taglöhnern, den Witmen 2c. gegeben werden. Man findet aber in M.-Schw. auch vereinzelte Deputatbetriebe von mehr als 50 a; ber größte umfaßt fogar 12,4 ha, einem Rohnziegler im Amte Malchim gehörig, wie benn die Lohnhandwerker überhaupt das umfangreichste Deputatland befigen. Die städtischen Gebiete weisen den geringften (43 ha), die ritterschaftlichen Güter ben höchsten (8613 ha b. i. über 3/4) Anteil an dem Deputatland auf, während das Domanium mit 2181 ha uur 1/5 der Gesamtheit liefert 2).

Das gepachtete Land liegt in M.-Schw. jur Balfte - 122941 ha

<sup>1)</sup> Im Deutschen Reich haben von 100 Betrieben:

<sup>40,7</sup> ausschließlich eigenes Land,

<sup>16,4 &</sup>quot; Bachtland,

<sup>30,5</sup> teilweise

<sup>6,5</sup> ausschließlich Deputatland,

<sup>1,7</sup> teilweise

<sup>2)</sup> Beitr. 3. Statift. Medlenburgs, XIII 2, S. 27 und 40.

— im Domanium, zu mehr als 1/3—89473 ha — in der Rittersschaft, zu etwa 1/7—32261 ha — in den städtischen Gebieten.

Bon ber ganzen Fläche bes Eigenlandes gehören ber Ritterschaft 474250 ha =  $54.1_{0}$ /°, dem Domanium  $365\,973$  ha =  $41.8^{\circ}$ /₀, ben Städten und Kämmereien 35965 ha =  $4.1_{0}$ /° an. Außer den 62.66 ha großen aufgeteilten Gemeindeland wurden hier (Medlenburg = Schwerin) noch 20933 ha ungeteilter "Gemeindeweiden" von 246 (darunter 206 im Domanium) Gemeinden verzeichnet. Diese Ländereien werden ungeteilt zur gemeinsamen Benutzung an die sog. kleinen Leute der Gemeinde verpachtet. 1)

Die Grundbesitzverteilung Mecklenburgs ist nach Tabelle 2b und 2d in hohem Make stabil und ihre Art bewegt sich nach dem bisher Gefagten in schroffen Gegenfägen: "Die ritterschaftlichen Betriebe find Großbetriebe von amijchen 300-600 ha, zuweilen größere Berrichaften (namentlich nach bem Often und Sudoften zu), auf welchen fich neben dem Gutshofe nur Budnereien und Säuslereien befinden. auf dem Domanium bagegen hat die vortrefflich und weitsichtig durchgeführte Rolonisation und Emancipation der dortigen Erbpächter zur Entstehung großer und wohlhabender Bauerndörfer, in Strelit von Zeitpächtern geführt 2). So ist es den Landarbeitern, wie auch aus Tabelle 2 e zu ersehen, außerhalb der Domanialherrschaft nicht oder höchst selten möglich, ein kleines eigenes Besitzum zu erwerben. Pfarr= und Kirchenacker ist ziemlich ausnahmslos an ein größeres Gut vererbpachtet, oft seit mehr als 100 Sahren; ber Schulacter wird gewöhnlich vom Lehrer selbst bewirtschaftet. Nur vereinzelt werden diese Stellen in Barzellen an Einlieger, Bausler und Budner auf Beitpacht gegeben. Bei der herrschenden geschlossenen Bererbung ift Parzellenkauf nach allen Berichterstattern so viel wie ausgeschlossen und ein Aufsteigen ber Landarbeiter in eine gunftigere Bosition eine große Seltenheit. Nur durch Beirat oder Erbichaft tann ein bisheriger Anecht oder Deputatist in den Besitz einer frei gewordenen Häuslerei oder Büdnerei gelangen, ein Ideal nicht nur aller Landarbeiter, fondern auch fämtlicher Referenten.

2) M. Beber: Die Lage der Landarbeiter im oftelbischen Deutsch= land S. 699.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1895 wurden 12775 Betriebe gezählt, die Anteil an gemeinsamer Nutzung von ungeteilter Weide im Bestige einer Gemeinde oder Körperschaft hatten, davon 10448 in der 1. Größens gruppe (Beiträge XIII, 2. S. 88).

Zemen ver emzemen werpeniuppen un ver Zenzuh unv zemese ver weineve. 99'9 06'68 30,35 10,11 r B im Deutschen Reich Betriebe 0,45 18,28 58.23 17,5.7 5.07 Bon 100) Betrieben bezw. 100 ha landwirtschaftlich benutzter Fläche kommen auf nebenstehende Größenklaffen in: 31,09 1885 Betriebe 78.0 58,03 18,60 17,56 0,47 3,44 5,18 1,29 + 60,68:6 ha 29,5 x Dedlenburg. Strelig 1895 Betriebe 83,52 3 3,135.36 દુર Betriebe 5.73 1,21 83.82 c 8.83 () () () () 3,90 ha 19,6 7,2 2,8 1,0 Dedlenburg Schwerin . 1895 Betriebe 6.23 33 ha 1885 Betriebe 7,03 45,0 100) 200) ha 200) 500 ha 500) 1000 ha iiber 1000 ha ha ha ha ha Sa. 12 n. 13: Größenklaffen 20 50 50 100 Ga. 13 11. 10 29 nga 10. von 11. " . .∞.e; 2 2 2 2 3 3 3 3

### Tabelle 2 e. — Pad

|                  |                |                             | Pa d                         | jtun         | g von Pfarr=, Schul                                                                         | = un            | b ĕ                              |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                  |                | Fläche                      | ngehal                       | t            | Zahl ber Pächter                                                                            |                 | <b>hjá</b> nitt<br><b>t p</b> ro |
| Berichtsamt      | Pfarr:<br>ader | Schuls<br>(Rifters)<br>Ader | Stift:<br>(Rirchen:)<br>Ader | im<br>Ganzen | bezw.<br>Größe der Parzellen                                                                | Pfarr=<br>acter | Schul:                           |
|                  | ha             | ha                          | ha                           | ha           | ha                                                                                          | M.              | M                                |
|                  | 1              | 2                           | 3                            | 4            | 5                                                                                           | 6               | 7                                |
| 1. <b>Bu</b> đow | 40,8<br>+ ?    | ja<br>20<br>Worge           | t                            | 47           | Pfarrader vererbpachtet zu<br>200 Scheffel Roggen,<br>200 Scheffel Hafer und<br>200 A extra |                 |                                  |
| 2. Doberan       | ja             | 1,3                         | ja                           | ?            | Bfarr und Kirchenader<br>feit 1766 vererbpachtet;<br>Küsterader selbst bewirtsch.           | 945             |                                  |
| 3. Dobbertin     |                | _                           |                              |              |                                                                                             |                 |                                  |
| 4. Grambow       | ja             | ja                          |                              |              | Pfarrader feit über 100<br>Jahren vererbpachtet                                             |                 |                                  |
| 5. Grevesmühlen  | 65             |                             |                              |              | an einen Gutspächter<br>vererbpachtet                                                       | 56              |                                  |
| 6. Süftrow       | ja             |                             | ja                           |              | Bfarrader vererbpachtet<br>bis auf 50 Morgen,<br>welche der Bastor selbst<br>bewirtschaftet |                 |                                  |
| 7. Güstrow       | -              | -                           |                              |              | <del></del>                                                                                 |                 |                                  |
| 8. Hagenow       | 80             | 5-6                         | ?                            | ?            | ?                                                                                           |                 |                                  |
| 9. <b>Lib3</b>   | 25,5           |                             |                              |              | wird vom Bfarrer felbst<br>bewirtschaftet                                                   |                 |                                  |

### d Rauf-Gelegenheit. .

| r                                               | for<br><b>Bachtg</b>                        | nftige                                              | heit    | ءِد                 | ov 50 :                                                                       | <del></del>                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacht=<br>feit 20<br>n eine<br>rrung<br>teten ? |                                             | Durchschnittlicher<br>Pachtpreis<br>pro Jahr und da |         | Parzellenerwerb     | Aufsteigen<br>vom<br>Landarbeiter<br>zum<br>Kleinstellen-<br>besitzer         | Bemerkungen                                                                                          |
|                                                 | (ha)                                        | M                                                   | Jahr    |                     |                                                                               |                                                                                                      |
| •                                               | 10                                          | 11                                                  | 12      | 13                  | 14                                                                            |                                                                                                      |
| in                                              | ja                                          | 50                                                  | 6-8     |                     | jα                                                                            | 1 Magdeburger Morgen = 2553,23 qm. Spalte 5: Roggen und Hafer zu den jährlichen Breisen be- rechnet. |
|                                                 |                                             |                                                     |         |                     |                                                                               | Spalte 2: Schulacter vom Lehrer<br>bewirtschaftet.                                                   |
|                                                 | bon<br>Domänen-<br>und<br>Semeinde-<br>land | 92                                                  | mehrere |                     | fehr felten                                                                   | Spalte 11: Die vielen Reflek-<br>tanten treiben die Breise in die<br>Söhe                            |
|                                                 | Gemeinde-<br>land                           | 17                                                  |         |                     | nur beim<br>llbergang ber<br>ritterschaftl.<br>Kossatenstelle<br>auf ben Sohn |                                                                                                      |
|                                                 | ist ans-<br>geschlossen                     |                                                     |         | nein                | nein                                                                          | ,                                                                                                    |
| alle<br>ahre<br>liert;<br>lend                  | nein                                        |                                                     |         | nein                | nein                                                                          | Spalte 9: Bacht nach den<br>Roggenpreisen reguliert                                                  |
|                                                 | ja<br>Gemeinde-<br>länbereien               | 66                                                  |         | ausge-<br>fchlossen | höchstens<br>durch Erb-<br>schaft                                             |                                                                                                      |
|                                                 | ja<br>Gemeinde-<br>Land                     | 206 \$<br>50                                        |         | nein                | nein                                                                          | Spalte 10: Gemeindeland in<br>Barzellen von je 22 a verpachtet                                       |
|                                                 |                                             |                                                     |         |                     |                                                                               | Spalte 10 bis 14: Barzellenspacht ift nicht üblich. Die Höfe<br>werden auf 21 Jahre verpachtet       |

### Tabelle 2 e. — Pa

|                  |               |                      | Bad                 | h t u n       | g von Pfarr=, Schul                                                                                                                      | = und 3                  |  |
|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                  | Flächengehalt |                      |                     |               | Zahl der Bächter                                                                                                                         | durchichni<br>Bacht pro  |  |
| Gerichtsamt .    | Pfarr.        | Schul;<br>(Klifter:) | Stiff:<br>Rirchen.) | int<br>Sanzen | bezw.<br>Größe der Parzellen                                                                                                             | Pfarr-<br>ader<br>Schul: |  |
|                  | ha<br>—       | ha                   | ha                  | ha            | ha                                                                                                                                       | - NL - N.                |  |
|                  | 1             | 2                    | 3                   | 4             | 5                                                                                                                                        | 6 7                      |  |
| 10. <b>Liibž</b> | 19,5          |                      | , flein             |               |                                                                                                                                          | 41,02                    |  |
| 11. Ribnit       | -             |                      |                     |               |                                                                                                                                          |                          |  |
| 12. Ribniţ       |               |                      |                     |               | •                                                                                                                                        |                          |  |
| 13. Stavenhagen  | 75,67         | ja                   |                     |               | 54 ha feit 1797 vererbyachtet,<br>17 ha und Küfterader an<br>Domanialpächter in Zeit-<br>pacht gegeben                                   | 17                       |  |
| 14. Stavenhagen  | 9<br>+ 26     |                      | ;                   | 26            | 9 ha vom Bastor, beide<br>Schuläcter von den Lehreru<br>bewirtschaftet                                                                   | 38,50                    |  |
| 15. Teutenwinkel | ş             | 4 Acter<br>ca. 15 ha |                     | •             | Der größte Teil des Pfarraders ist in Erbpacht gegeben, 3,4 ha an einen Hof in Zeitpacht. Schuläcker größtenteils selbst bewirtsschaftet | zufamnen<br>ca. 1000     |  |
| 16. Warin        | 80,0          |                      |                     |               | feit 18. Jahrhundert an<br>die Güter vererbpachtet                                                                                       | •                        |  |
| 17. Warin        | ja            | 6,5                  |                     |               | Schulader vom Lehrer<br>bewirtschaftet                                                                                                   |                          |  |
| 18. Warin        | ja            |                      | '                   |               | der größte Teil an einen                                                                                                                 | 52                       |  |
|                  |               |                      |                     |               | Erbpächter<br>ca. 30 Parzellen à 0,4 ha                                                                                                  | 55                       |  |

### Sauf-Gelegenheit.

| r                                                | fonstige<br>Pachtgelegenheit                            |                                                     |            | gra                        | Aufsteigen                                                                 |                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pacht=<br>feit 20<br>m eine<br>berung<br>reten ? | Umfang<br>bes<br>Bacht=<br>landes                       | Durchschnittlicher<br>Pachtpreis<br>pro Jahr und ha | Pachtbauer | Parzellenerwerb            | vom<br>Landarbeiter<br>zum<br>Kleinstellen=<br>besitzer                    | Bemerfungen                                                                                                              |  |  |
|                                                  | (ha)                                                    | M                                                   | Jahr       |                            |                                                                            | •                                                                                                                        |  |  |
| 9                                                | 10                                                      | 11                                                  | 12         | 13                         | 14                                                                         |                                                                                                                          |  |  |
|                                                  | nein                                                    |                                                     |            | nein                       | feit 40 Jahren<br>einmal                                                   | der ganze Pfarracer ist vom<br>Schmied gepachtet                                                                         |  |  |
| 187588:18 "<br>1888-93:12 "                      | 13<br>der Großh.<br>Lammer in<br>20 – 30<br>Abteilungen | 45                                                  | 9          |                            | selten ober nie                                                            | Spalte 5: Rest bes Bfarracters<br>wird vom Bastor felbst bewirts<br>schaftet                                             |  |  |
|                                                  | etwas<br>Gemeinde:<br>Land                              | _                                                   | -          | ıft<br>ausge=<br>jchloffen | felten                                                                     | Spalte 4 und 5: Die 26 ha bes<br>Pfarraders sind an ein Gut<br>verpachtet                                                |  |  |
|                                                  | nein                                                    |                                                     |            | nein                       | in letter Zeit<br>jährlich 2mal                                            | Spalte 1 und 5: Bacht des<br>Pfarracters: 321 Scheffel Cere-<br>alien, zu den Durchschnittspreisen<br>jährlich berechnet |  |  |
|                                                  | ja                                                      | 50                                                  | 6          | -                          | nicht felten<br>burch Kauf<br>und Heirat in<br>ben Stand<br>felbst. Bauern | Spalte 10: Gemeindeland wird<br>nach 2 jährigem Wohnlit, ab-<br>gegeben                                                  |  |  |
|                                                  | wenig                                                   | 50                                                  | 6-8        |                            | vereinzelt in<br>freien Dörfern                                            | Spalte 1: Pfarrader liegt bei<br>ber Stadt                                                                               |  |  |
|                                                  |                                                         | -                                                   |            | äußerft<br>felten          | höchst selten                                                              |                                                                                                                          |  |  |

### Tabelle 2 e. — Pach

|                             | g von Pfarr=, Schul= | ul= und Stij                |                      |              |                                                                                                  |                                |                 |       |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
|                             | Flächengehalt        |                             |                      |              | Zahl der Bächter                                                                                 | durchschnittlic<br>Pacht pro J |                 |       |
| Berichtsamt                 | Pfarr-<br>acter      | Schuls<br>(Rifters)<br>Acer | Stift.<br>(Rirchen.) | im<br>Ganzen | bezw.<br>Größe der Parzellen                                                                     | Pfarr-<br>acter                | Schuls<br>acter | Otift |
| •                           | ha                   | ha                          | ha                   | ha           | ha                                                                                               | M                              | M               | . 4   |
| <del></del>                 | 1                    | 2                           | 3                    | 4            | 5                                                                                                | 6                              | 7               |       |
| 19. Wismar                  | 43,36                | 13,00                       |                      | 56,36        | 34,68 ha bes Pfarracters an<br>1 Gut verpachtet; ber Rest<br>in Parzell. à 100 Quadrat-<br>ruten | 90<br>100                      | 100             |       |
| 20. Wredenhagen             | 18,16                | 1,6                         |                      |              | Bfarrader felbst bewirt:<br>schaftet; Schulader an ein<br>Bauern verpachtet                      |                                |                 | i     |
| 21. Wredenhagen             | 7,58                 |                             |                      |              | vom Baftor felbst bewirt:<br>schaftet                                                            |                                |                 |       |
| 22. Mirow (Strelit)         | ja                   | 1,5                         |                      |              | Pfarrader in Erbpacht,<br>Schulader felbst bewirtsch.                                            | 32                             |                 |       |
| 23. Stargard .<br>(Strelit) | 55,94                |                             | 8,93                 | 64,87        | feit 1802 an die Guts=<br>herrschaft vererbpachtet                                               |                                |                 |       |
| 24. Rayeburg .              | 2,13                 |                             |                      | 2,13         | an einen Bauern verpachtet                                                                       | 60                             |                 |       |
|                             |                      |                             |                      |              |                                                                                                  |                                |                 |       |
|                             |                      |                             |                      |              |                                                                                                  |                                |                 |       |
|                             |                      |                             |                      |              |                                                                                                  |                                |                 |       |
|                             |                      |                             |                      |              |                                                                                                  |                                | i               |       |

### id Kauf-Gelegenheit.

|                                                       |                                        |                                                     |                                    |                                 |                                                         | ······································                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| r                                                     | sochts                                 |                                                     |                                    | erb                             | Aufsteigen                                              |                                                                                                       |  |  |
| t Bacht=<br>n feit 20<br>en eine<br>berung<br>treten? | Umfang<br>bes<br>Bacht=<br>landes      | Durchichnittlicher<br>Pachtpreis<br>pro Jahr und ha | Pachtdauer                         | Parzellenerwerb                 | vom<br>Landarbeiter<br>zum<br>Kleinstellen=<br>besitzer | Bemerkungen                                                                                           |  |  |
|                                                       | (ha)                                   | M                                                   | Jahr                               |                                 |                                                         |                                                                                                       |  |  |
| 9                                                     | 10                                     | 11                                                  | 12                                 | 13                              | 14                                                      |                                                                                                       |  |  |
|                                                       |                                        |                                                     | in der<br>Regel<br>nur<br>ein Jahr | ja                              | niemalS                                                 |                                                                                                       |  |  |
|                                                       |                                        |                                                     |                                    | ift ganz<br>ausge=<br>fc)loffen |                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                       | nein                                   |                                                     |                                    | nein                            |                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                       | ja, Parz.<br>à 400<br>Quadrat<br>ruten |                                                     | 6 - 10                             | nein                            | felten,<br>höchstens<br>durch Heirat                    | Spalte 10: 400 Quadratruten<br>geben 120—150 Scheffel Kar-<br>toffeln und 8 bis 10 Scheffel<br>Roggen |  |  |
| et sich<br>h den<br>kreide=<br>reisen                 |                                        |                                                     |                                    |                                 |                                                         | Spalte 6: Bacht in Cerealien,<br>Weide und Holz. Tabackbau.                                           |  |  |
|                                                       |                                        |                                                     |                                    |                                 |                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                       |                                        | ,                                                   |                                    |                                 |                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                       |                                        |                                                     |                                    |                                 |                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                       |                                        |                                                     |                                    |                                 |                                                         |                                                                                                       |  |  |

### III.

### Arbeitsverfassung.

Im allgemeinen ift eine zureichende Bahl von Arbeitsfräften i beiden Mecklenburg nicht vorhanden, was ohne Zweifel mit dem Un stande zusammenhängt, daß für landwirtschaftliche Arbeiter die Ge legenheit zur Erwerbung eines kleinen Grundbesites früher nur i seltenen Fällen gegeben war und auch heute noch nur in sehr be schränktem Mage vorhanden ift. Dieser Mangel machte sich namentlich in den Zeiten starker Auswanderung, unter welcher das Land häufig zu leiden hatte, in empfindlicher Weise bemerkbar, und dies umsomehr, als die zunehmende intensivere Bewirtschaftung und namentlich der Unbau von Buckerruben in ben letten Jahren fowie die zunehmende Berwendung von Maschinen die landwirtschaftliche Technik in andere Bahnen lenkte und den Bezug fremder Arbeiter aus den entfernteren oftpreußischen Provinzen gebot. Aber auch heute finden wir noch in allen größeren Betrieben einen festen Stamm von landwirtschaftlichen Arbeitern, das Gefinde und die kontraktlich gebundenen "Guts- oder Hoftaglöhner", wie hier die Inftleute allgemein genannt werden. Legen der Bauern konnte ober wollte die schwache landesherrliche Gewalt nicht verhindern; aber für die Hoftaglöhner ift sie, wohl infolge beren brohenden Haltung im Jahre 1848, eingetreten, indem fie ein schiedskommissarisches Berfahren behufs Festsetzung deren Bebührniffe einführte. Durch die sog. Regulative von 1848 wurden für das einzelne Gut die Grundlagen der gegenseitigen Rechte und Pflichten festgesett. "Es wurde gewiffermagen der Arbeitsvertrag als Ortsftatut für den Gutsbezirk festgelegt 1)." Diese Regulative

<sup>1)</sup> M. Beber: Die Lage ber Landarbeiter im oftelbifchen Deutschland, G. 700.



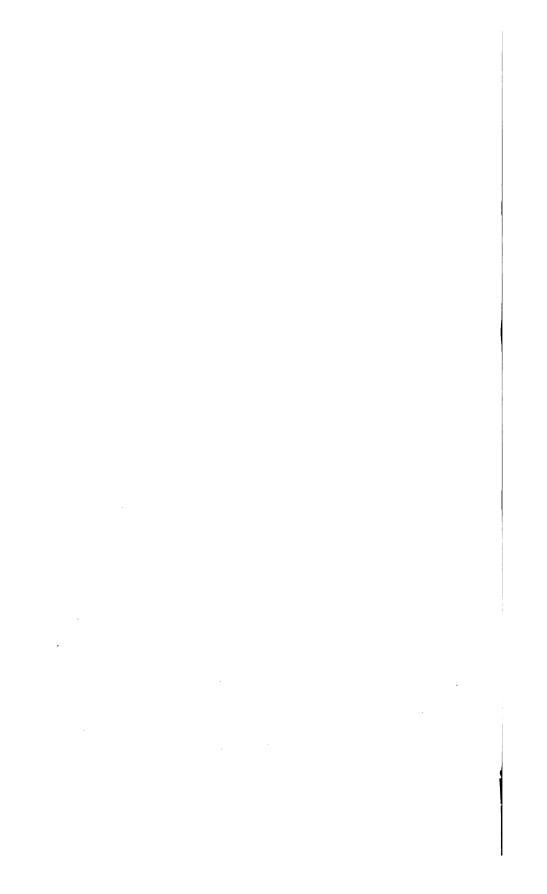

find auf zahlreichen Gütern als Grundlage des Arbeitsverhältnisses. wenn auch ohne Zwang, beibehalten; auf bem Domanium find fie dem Bächter in dem Bachtvertrag vorgeschrieben. Der Rontraft mit den Taglöhnern wird gewöhnlich auf 24. Oftober abgeschlossen und gilt für jedes Jahr verlängert, wenn nicht um Oftern Kündigung erfolgt. Darin verpflichten fie fich ber Gutsherrschaft gegenüber zu Fleiß, Treue und Gehorsamkeit, auch nach Kräften babin zu wirken, bag Frau, Rinder und Dienstboten sich ebenso betragen. Jeden Tag hat der Hoftaglöhner zur Arbeit zu kommen und die Gutsherrschaft verspricht, das ganze Jahr über Arbeit zu geben. Die Wohnung, das Deputatland (vielfach auf die Bälfte zusammengeschrumpft), die Bieh- und Geflügelhaltung, das Brennmaterial, der Tag- und Drescherlohn, die tägliche Arbeitszeit, der Hofdienst der Frau und des Scharmerkers, die Nebenbezüge u. s. w. werden genau fixiert. Da nicht alle "Borkommenheiten" zwischen Dienftherrschaft und Arbeiter durch geschriebene Borschriften festgestellt sind, so wird von letterem erwartet, daß er sich bei vorkommenden Zweifeln und Meinungsverschiedenheiten willfährig und nachgiebig betrage, "wohingegeu die Herrschaft auch ihrerseits mitunter mehr tun wird, als ihr nach dem Kontrakt obliegt" 1). Die hierin bekundete Auffassung von der Natur des Verhältnisses der Landarbeiter weicht von berjenigen eines modernen Arbeitsvertrages zweifel= los ab, entspricht aber ben historischen Antecedenzien ber patriarchalisch geleiteten Benoffenschaft, welche die Gutsbetriebe bis zum Beginn der favitalistischen Umgestaltung und teilweise heute noch darstellen. 2)

Im allgemeinen findet man jetzt noch unter den ständigen Arbeitsfräften der Güter  $^2/_3$  Instleute und  $^1/_3$  Gesinde (Tabelle 3 a). Die zumehmende intensivere Bewirtschaftung, besonders der Andau von Zuckerrüben und die allgemeine Unzufriedenheit der Insten wegen ihrer schlechten Lage, wovon später noch die Rede sein wird, hat die Zahl der freien Taglöhner auf Kosten der Hoftaglöhner vermehrt und vor allem die Heranziehung von Wanderarbeitern veranlaßt, welche vielsach in den nun leer stehenden Katen untergebracht werden. So sollen im ganzen Großherzogtum Meckl.-Strelitz die Insteute nur noch ca.  $^3/_5$  aller Arbeiter ausmachen; auf einzelnen Rübendau treiben-

<sup>1)</sup> Kontraktsformular aus bem ritterschaftlichen Amte Lüba.

<sup>2)</sup> M. Weber, a. a. D, S. 701.

ben Gütern ber Ritterschaft sollen nach M. Beber schon bie Wanberarbeiter überwiegen 1).

Auffallend ist die Abnahme der Gesindezahl (Tabelle 3b), welche in Medlenburg-Schwerin ca. 20 % beträgt. Bu einem guten Teile mag das in dem 1882er Verfahren beim Rlaffifizieren liegen, das von den späteren Bestimmungen abweicht 2). Damals gahlte man auch andere Bersonen als häusliche Dienstboten, 3. B. "Dienende aller Art". zu dieser Berufsstellung. Erfett wird dieser Ausfall durch Runghme der c1=Bersonen. Die Abnahme des landwirtschaftlischen Ertrages und ber auch hier allmählig zur Geltung kommende gesteigerte "standard of lif" nötigt einen größeren Teil ber Familienmitglieder zur Erwerbstätigkeit, welche sie zum Teil in der Landwirtschaft, zum Teil in den anderen Berufsgruppen finden. Daraus erklärt sich auch der ftarte Rückgang (4,22 %) der Angehörigen innerhalb der beiden Zählperioden. — Die Zunahme der b-Bersonen ist wohl auf die intensivere Bewirtschafung und die sozialen Bersicherungen zurückzuführen, wodurch mehr Aufsichts-, Bureauund Rechnungspersonal erforderlich wurde. In seiner Gesamtsstellung unterscheidet sich hier bas Gefinde in keiner Weise von dem in Pommern üblichen Berhältnis. Das Feldgefinde fitt auf Jahrestontratt, fündbar an Oftern zum 24. Oftober, während das Hausgesinde mehrfach vierteljährige Kündigung hat. Die Wirtschaftsbeamten und älteren Anechte werden meist als Deputanten gehalten, deren Stellung nicht wesentlich von jener der Hoftaglöhner abweicht. Beide haben einen brauchbaren Hofganger zu ftellen, den fie als beffen Dienstherr auch beköftigen und belohnen muffen; als Mauivalent erhalten fie von der Herrschaft für jeden Arbeitstag des Hofgangers 40-60 Pfennig

<sup>1)</sup> Einen annähernd genauen Bergleich zwischen der Zahl der Institute von 1882 und 1895 könnte man aus den beiben landwirtschaftlichen Betriebsbezw. Berufszählungen ermitteln. Für 1882 wurden aber die Zahlen über die landwirtschaftlichen Betriebe in den Beiträgen nicht veröffentlicht (siehe 13. Bd., 2. Heft, S. 8) und der 5. Bd. der Reichsstatistik, in dem die Hauptscrgednisse verzeichnet sind, war mir nicht zugänglich. Bei der Berufszählung von 1882 ließ sich auch die Zählkommission bei der Einteilung von anderen Grundsätzen leiten (10. Bd., 4. Heft, S. 7 st.), so daß die Deputatissen damals mit kleinen, zeitweise auf Lohnarbeit gehenden Landbesitzern zusammengeworfen, unter a. T. untergebracht sind, während sie 1895 mit den Taglöhnern ohne eigenes Land unter c4 ausmarschieren.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Statistik Medlenburgs, 12 Bd., 4. Beft, S. 7.

# Sabelle 3 b. Berufsgliederung in der Landwirtschaft.

(A, im Sauptberufe tätig).

|                                                             | M e           | dlenbur                | g=Schwer          | in                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| OD FOR Y                                                    | 18            | 82                     | 1895              |                        |  |  |
| Berufsstellung                                              | Personen      | % der Be-<br>völkerung | Personen          | % der Be-<br>völferung |  |  |
|                                                             | 1             | 2                      | 3                 | 4                      |  |  |
| a (selbständig)                                             | 16273         |                        | 20459             |                        |  |  |
| a T (Anm. 1) b (Berwaltungs- und                            | 36869<br>1128 | h                      | 1 1597            |                        |  |  |
| Aufsichtspersonal)                                          | 1120          |                        | <sup>2</sup> 1662 |                        |  |  |
| (Unm. 2)                                                    |               |                        | 2 66              |                        |  |  |
| c1 (Familien: Angehö=<br>rige in ber Wirt:<br>fchaft tätig) | 7047          |                        | 9207              |                        |  |  |
| c 1 T (Unm. 3)                                              | 778           |                        |                   |                        |  |  |
| cz (landw. Anechte u.                                       | 36626         |                        | 26666             |                        |  |  |
| Mägbe)                                                      | 4.540         |                        |                   |                        |  |  |
| c 2 T (2 mm. 4)                                             | 14519<br>6457 |                        | 13400             |                        |  |  |
| сз (Ипт. 5)<br>c4 (Ипт. 6)                                  | 0401          |                        | 48118             |                        |  |  |
| A 1                                                         | 115697        |                        | 121175            |                        |  |  |
| A 2 6                                                       | 3506          |                        | 4868              |                        |  |  |
| A. Erwerbstätige A. Dienenbe für häusl.                     | 119203        | 20,73                  | 127043            | 20,95                  |  |  |
| Dienste                                                     | 10855         | 1,89                   | 10588             | 1,75                   |  |  |
| A. Angehörige                                               | 174013        | 30,27                  | 157968            | 26,05                  |  |  |
| Summe A                                                     | 304071        | 52,88                  | 295599            | 48,74                  |  |  |

- 1) Taglöhner mit Lohnland und kleine Landwirte (Bübner 2c.), welche stellenweise auf Lohnarbeit geben.
- 2) b1 = Wirtschaftsbeamte (Inspektoren 2c.)
  - b2 = Auffichtspersonal.
  - b's = Rechnungs- und Bureaupersonal.
- 3) Angehörige von a T, hier im Saupt: ober Nebenberuf helfend, im Saupt: ober Nebenberufe Taglöhner. (Band X. 4. Heft S. 7 u. 8 ber Beitrage).
- 4) Hofganger, auch Chefrauen als folche, sowie Dienstboten von a T.
- 5) Landw. Taglöhner auf eigenem ober gepachtetem Land, ausschl. Deputatland.
- 6) Desgleichen ohne eigens ober gepachtetes Land.

vergütet; aber dieser kommt sie teurer zu stehen, wenn nicht eigene Kinder oder Verwandte einspringen. Stellenweise versieht auch die Taglöhnersfrau den Hofgängerdienst, wofür der Mann aber eine geringere Vergütung erhält. Die Schwierigkeit, womit die Beschaffung und Unterbringung des Scharwerkers verknüpst ist, sowie die gespannte Unzufriedenheit der Taglöhner und deren fortwährende Klagen wegen der Verkommenheit dieser moralisch entgleisten Individuen hat bei einigen verständigen und einsichtsvollen Herrschaften dahin geführt, auf den Hofgänger zu verzichten. Die so bevorzugten Instleute werden als Mietstaglöhner, von ihren Genossen als Freiheitsmänner bezeichnet. Ihr Kontrakt ist derselbe, wenn sie auch in ihren Bezügen, wovon später die Rede sein wird, etwas gekürzt sind.

Vielfach hat die Frau des Taglöhners für die Wohnung ca 70 Tage unentgeltlich Hofdienste zu leisten; auch sucht man sie zu allen möglichen Herrschafts- und Stalldiensten, besonders während der Erntezeit, heranzuziehen. Durchschnittlich stößt aber dieser Berssuch auf entschiedenen Widerstand; auch die kontraktlich übernommene Verpflichtung zur Erntearbeit bleibt oft unerfüllt, und soweit reicht dann doch die patriarchalische Strafgewalt des Gutsherrn nicht mehr, wie vor 25 Jahren, wo z. B. ein Taglöhner mit Entziehung der Kuh bestraft wurde, weil es dessen zu schenken. Es wäre auch wegen der allgemein herrschenden Leutenot ein Akt der Unklugheit, durch solche drakonische, unmenschliche Bestrafung die Entvölkerung des platten Landes zu beschleunigen.

Die Kinder der Hoftaglöhner und auch der anderen Landarbeiter werden, namentlich in den Kübengegenden, zahlreich beschäftigt. Als Hütejungen sind sie besonders von Erbpächtern stark begehrt. Dann werden sie vom Schulbesuch während des Sommers auf Grund einer sog. Dienstprüfung vor dem Schulinspektor (Pfarrer) in der Regel befreit, d. h. sie erhalten einen sog. Dienste oder Freischein.

Neben diesem Stamme der Arbeiterschaft — Gesinde, Deputatisten und Hoftaglöhner — werden von den Gütern noch freie Taglöhner, teils ständig, teils vorübergehend zu Saison-Arbeiten verwendet. Es sind dies oft kleinere Büdner, welche nur eine Kuh halten können und sich ihr Land dann gegen Entgelt bestellen lassen müssen, vor-

nehmlich aber Sausler, welche bas ganze Sahr auf Arbeit gehen, während die Frauen mit den Kindern das eigene und event. zuge= pachtete Land bestellen. Daneben existieren noch besitslofe Ginlicaer. welche fich in den Dörfern bei den Bauern, Budnern und Saustern einmieten. Gelingt es ihnen, einige Ar Gemeindeland zu pachten, und haben fie Anteil an der Gemeindeweide, fo konnen fie fich auch eine Ruh halten; gewöhnlich aber muffen fie fich mit einer Biege begnügen, beren Rutter fie bann an Begen, Rainen u. f. w. fammeln können. Stellenweise muffen fie auch ihre Arbeitstraft ihrem Mietsherrn mahrend der Ernte für die Wohnung unentgeltlich gur Berfügung ftellen; auch werben fie wohl von diesem im Binter mit Dreichen beschäftigt und erhalten dann Druschanteil und Kartoffelland. nehmen also eine ben Hoftaalohnern abnliche Stellung ein. auch vor, daß berartige, besonders in den Domanialdörfern wohnende Arbeiter, feste Kontrakte mit den benachtbarten Domanialpachthöfen ober Rittergutern eingehen und nur fur ben Sonntag ihre Wohnung aufsuchen, mahrend sie die Woche über auf den Gutern bleiben und hier teils Boll=, teils Halbkoft erhalten. Auch aus den kleinen Land= ftädten tommen folche Arbeitsfräfte, namentlich mahrend der Erntezeit, um als "Schnitter" oft einen gang erheblichen Affordlohn einzuzieheu, fofern diefes Arbeitsfeld ihnen nicht von den immer mehr anwachsenden "Breugen und Bolen" entriffen ift.

Unter der Arbeiterschaft nehmen diese sog. Sachsengänger, wie in Pommern und den andern preußischen Provinzen, auch in Meckensburg eine exceptionelle Stellung ein, über welche Kärger eingehend berichtet hat. 1) Wohl alle Kübenbau treibenden Güter beschäftigen solche Arbeiter beiderlei Geschlechts. Sie stammen aus der Warthesgegend, vielsach aber auch aus Rußland (Polen) und Österreich (Galizien). Über deren Zahl konnte nichts Positives ermittelt werden. Einige treten den Kückzug im November nicht mehr an, sondern rücken in frei werdende Gesindestellen ein; so ist es erklärlich, daß bei der Bolkszählung von 1895 beispielsweise in M.-Schwerin auf dem platten Lande 144 Russen, 67 Österreicher, 263 Schweizer und 210 Schweden gezählt wurden, welche vorzugsweise in der Landwirtsschaft dauernde Beschäftigung gefunden haben 2). Die einheimischen

<sup>1)</sup> R. Rärger, Die Sachsengängerei, Landw. Jahrb., Bb. 19, 1890.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Statistif Mecklenburgs, 13. Bb., 1. Beft, S. 9, 10 u 91.

Arbeiter pflegen mit den "Fremden" keinen Berkehr und sehen in ihnen minderwertige Lohndrucker.

über die Zahl und Art der von den Gütern verwendeten Arbeitsfräfte giebt Tabelle 3 a nähere Ausfunft. Im allgemeinen sind aber die betreffenden Fragen lückenhaft oder sehr oberflächlich beantwortet und die eingesetzten Zahlen darum mit Borsicht aufzusfassen. Als feststehend dars, wie schon bemerkt, angenommen werden, daß die Kontraktarbeiter an Zahl ab, die freien Taglöhner zugenommen haben, was auch durch gelegentlich eingestreute Bemerkungen der Referenten bestätigt wird.

Die Erbpächter, beren Besitz durchschnittlich 3—4 Last Aussaat ober 150—200 Morgen & 120 Quadratruten beträgt, verwenden lediges Gesinde, 1—2 Knechte und 1—2 Mädchen, für den Sommer auch oftmals schulpflichtige Hütefinder. Dazu treten höchstens 2, zeitweise oder dauernd angenommene Arbeiter aus dem Stamme der Einlieger oder Häusler. Erstere wohnen mitunter in, dem Dienstherrn gehörigen Katen und sind gewissermaßen dessen Institute.

Die Bahl der einheimischen weiblichen Arbeitskräfte der Landwirtschaft scheint im Ruckgange begriffen zu fein; benn in fämtlichen 12 Bählbezirken M.-Schwerin's 3. B. ist in der Bählperiode 1890/95 der Anteil der weiblichen Bevölferung an der Gesamtbevölferung geringer geworden 1). Während 3. B. 1890 die weichlichen Bersonen in allen Begirten bie Mehrheit bildeten, überwog am 2. Dezember 1895 in 7 Bezirken (Parchim, Wismar, Grevesmühlen, Doberan Büftrow, Maldin und Waren) das männliche Gefchlecht. Der Banderverlust war beim weiblichen Geschlecht ein bedeutend stärkerer (7318) als beim männlichen (4219). Die dienenden weiblichen Bersonen nehmen nur fehr ungern auf dem platten Lande einen Dienft an, sondern ziehen es vor, in den benachbarten Grofftadten Berlin und Hamburg Stellung zu suchen. Die Landwirtschaft ist darum gezwungen, als Erfat für die fehlenden weiblichen Arbeitsfräfte teilweise männliche aus dem Often des Reiches, bezw. aus dem Auslande ju beziehen 2).

Im Sommer dauert die Arbeitszeit gewöhnlich von morgens 6 Uhr bis abends 8 Uhr mit 1/2-stündiger Frühftücks., Besper- und

<sup>1)</sup> Beiträge zur Statistit Medlenburgs, 13. Bb., 1. Beft, S. 9.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Statistif Medlenburgs, 13. Bb., 1. Beft, S. 8.

1 ½ = stündiger Mittagspause, im Winter von "Licht zu Licht" unter Wegfall der 1/2-stündigen Pausen und Verkürzung der Mittagesruhe. Natürlich kann während der Ernte diese Zeit nicht immer eingehalten werden; von Überanstrengung aber wissen die Berichtserstatter nichts zu melden. Die Frauen gehen gewöhnlich vormittags 1 Stunde früher sort und erscheinen auch wieder 1/2—1 Stunde später zur Arbeit. — Der Lohn — auch bei Aftordarbeit — wird gewöhnlich Samstags abend ausbezahlt.

Arbeitsgelegenheit ift nach der größten Anzahl der Berichte immer porhanden, auch für bie freien Arbeiter, wenn nicht auf ben Bütern, so doch in den Forsten oder Torfbetrieben. Ift den Leuten hier Die Arbeit durch die Ungunft der Witterung verwehrt, fo beschäftigen fie fich zu Sause mit Korbflechten, Besenbinden, fertigen Solgschuhe, Holzlöffel 2c., "und so wird es ihnen dann nicht schwer, durchzukommen" (13). Ginige übernehmen auch das Hausieren mit Fischen ober suchen als handlanger bei den Maurern der benachbarten Stadt oder bei größeren Korn- und Holzgeschäften anzukommen. wenige liegen ohne bestimmte Beschäftigung zu Hause, auf Arbeits= gelegenheit wartend, entweder mangels an letterer, oder weil ihnen die vorhandene nicht zusagt." (14). Stellenweise wird die Arbeits= gelegenheit dadurch vermindert, daß kleine Sandwerker nicht felten aus Not zu landwirtschaftlichen Arbeiten für Taglohn übergeben (15). Auf der Insel Poel ist wohl im Sommer ausreichend Arbeits= gelegenheit, im Winter bagegen muffen die "Uberfluffigen" barben. "Biele gehen dann wohl mit auf den Fischfang, fo lange bas Baffer offen ist; nachher bietet fich aber ihnen ebensowenig wie den Fischern selbst Gelegenheit zum Erwerb und die Not wird im ftrengen Winter oft groß." (19).

Daß unter den Arbeitslosen auch die Landarbeiter einen erheblichen Anteil einnehmen, bestätigen auch die beiden Zählungen vom Fahr 1895. Damals zählte man in Meckl.-Schwerin am 2. Dezember in der Berufsgruppe A 1874 (195) in der Abteilung B 2689 (544) und in C 466 (229) Personen, welche "aus anderen Gründen als wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit" arbeitslos geworden waren. Bon sämtlichen Arbeitslosen des Landes kam am 2. Dezember

<sup>1)</sup> Die in Klammer gesetzten Zahlen beziehen fich auf die Zählung vom 14. Juni.

im Domanium auf 90,6 in der Ritterschaft auf 239,4 und in den Städten auf 46,0 Einwohner je 1 feiernder Arbeiter. "Das vershältnismäßig häufige Borfommen von Arbeitslosen im Domanium ist auf die bäuerlichen Gemeinden mit ihrer zahlreichen landwirtsschaftlichen Arbeiterbevölkerung zurückzuführen 1)."

<sup>1)</sup> Beiträge gur Statistif Medlenburge, 13. Bb., 1. Beft, S. 14.

## IV.

## Die Bezüge der einzelnen Arbeiterkategorien.

## a) Das Gefinde.

Bohnung und Koft erhält das ledige Gesinde sast ausnahmslos von der Herrschaft. Die Schlafräume der Knechte befinden sich
meist in dem Stalle oder einem daneben liegenden seuchten Gelaß;
die Mägde sind in den Bodenkammern des Herrschaftshauses oder
eines Nebengebäudes untergebracht, die von den meisten Berichterstattern
als geräumig bezeichnet werden. Manche sind auch heizbar. Nur
ein Reserent (4) sindet sie zu niedrig und zu klein. Gewöhnlich
schlasen je zwei Knechte und je zwei Mägde in einem Bette, "eine
alt überlieserte Sinrichtung als Schutzwehr gegen die Unsittlichseit,"
(4) d. h. wohl "weil die Gesahr männlicher Schlassammerabschaft
bann geringer ist" (23). Die Gesindestube wird in keinem Berichte
erwähnt. Sollte dieser meines Erachtens doch sehr notwentige Ausenthaltsort während der freien Zeit wirklich sehlen, auch auf den großen
Gütern?

Die Kost wird übereinstimmend als nahrhaft und ausreichend bezeichnet. Morgens gibt es mit Milch gekochte Mehlsuppe (Sonntags Kaffee), Mittags Fleisch mit Gemüse, besonders Kartoffeln, Abends Pellkartoffeln und Häringe oder "Zusammengekochtes". Das Fleisch (Schweine- und Böckelsteich) wird gewöhnlich abgewogen und erhält der Knecht 6, das Mädchen 5 Lot. Ab und zu besteht das Mittagsessses 3—4 Mal wöchentlich in sog. Zusammengekochtem und daneben erhält der Knecht 10—14 Pfund Brod und ein starkes Pfund Butter oder Fett, das Mädchen 8—10 Pfund Brod und etwas weniger

In der Ernte ist die Rost reichlicher und gibt es dann Butter. täglich zweimal Fleisch und außerdem etwas Schnape. Muf einem Gute (4) wird das Gefinde folgendermaßen beköftigt: Des Morgens erhalten alle füße, aufgefochte Milch, fo viel ihnen beliebt, desaleichen Brod ohne Einschränfung und einen Stich Butter = 4 Lot; das Frühftud besteht aus 4 Lot Butter ober ausnahmsweise Fleisch; das Brod bleibt ftets zur Berfügung; in der Erntezeit wird belegtes Butterbrot verabfolgt: das Mittagsmahl befteht aus Suppe, Kartoffeln mit Speck und 1/2 Pfund Fleisch, die Abendmahlzeit aus Bratkartoffeln und Fleisch, Brot nach Belieben. Bom März bis Oktober tritt zu dieser Mahlzeit das Besperbrot nach Art des Frühstüdes. Auf einigen Gütern wird die Butter und das Brod wöchentlich zugewogen, 11/4 refp. 14 Pfund. Die Roft ift nach Ansicht ber Taglohner eine fehr fraftige und ausreichende und "doch fehlt es nicht an vereinzelter Unzufriedenheit unter dem Gesinde". Bwei Berichte (19 und 23) finden die Ernährungsweise bes Gefindes besser als die aller anderen Arbeitergruppen. Das Gesinde der Erbpächter ift am Tisch des Gutsherrn und fallen hier die nicht zugewogenen Fleischrationen gewöhnlich etwas größer aus (13) als auf dem Gutshofe.

Der Lohn der ledigen Anechte schwankt zwischen 150 und 180 Mt., je nach Alter und Leiftungsfähigkeit. In einzelnen Gegenden, wo ein ftarter Abfluß ber männlichen Bevölkerung in benachbarte Industriegebiete stattfindet oder ein höherer Brozentsat sich dem Handwerk zuwendet, wird der Maximalfat um 30 bis 50 Mf. überschritten. Bahrend nach bem Referat Nr. 15 bie Anechte auf den Gütern fich 30 bis 40 Mt. beffer ftellen als bei ben Bauern, ift es nach einem andern Berichte (18) umgekehrt. Da sonst ein Unterschied zwischen Gutstnecht und Bauernknecht nirgends erwähnt wird, so scheint diese Differengiierung mehr lokaler Natur zu sein, vielleicht hervorgerufen durch die individuelle Art der Betriebsleitung oder Bewirtschaftung. Auf manchen Gutern erhalten die Rnechte außer bem Barlohn alle zwei Jahre einen Reisesack (b. i. ein warmer Mantel) oder alljährlich etwa 14 m Leinwand (4, 6 und 16). — Hüteknaben erhalten für ben Sommer 36 Mk. und etwas Kleider oder 1 Pfund Wolle.

Die Löhne der Mädchen sind von den Berichterstattern in allen

möglichen Beträgen angegeben, von 90-165 Mf. Auch hier finden wir jene Gigentumlichkeit, daß einmal die Bauernmägde mehr beanspruchen als die Gutsmägde (2 und 4) oder umgekehrt (7). Es fann sich das daraus erklären, daß erstere in den kleineren Wirtschäften zu allen möglichen Diensten angehalten werden, mährend letteren ein mehr auf "Arbeitszerlegung" 1) fußendes Bebiet zugewiesen ift. Bielleicht ift auch die Beaufsichtigung auf den Gutern eine wenig strengere und die gesellige Arbeit bringt mehr Unterhaltung, für manche Maad ein hochbewertetes Aquivalent des geringen Lohn-Im allgemeinen wird mehr über weibliche Gefindenot ge= flagt als über männliche. "Es halte schwer, gesunde und fräftige Madden zu befommen, weil diese lieber in die benachbarten Stabte ziehen und hier Bergnügen suchen" (20). Neben bem baren Lohn erhalten die Mägde außer den traditionellen Weihnachtsgeschenken noch Wolle, manchmal auch Leinwand (16). — Im allgemeinen zeigen die Gefindelöhne von der pommernschen Grenze gegen Westen hin eine steigende Tendenz. Gine Gigentumlichkeit besteht in dem Berichtsgebiete Nr. 23. Hier find die Dienstboten aus dem Dorfe und können den Eltern neben ihrer Dienstarbeit beim Tabakbau helfen, wobei lettere bis 200 Mf. verdienen; barum ift hier das Befinde mit niederen Löhnen zufrieden.

Die verheirateten Knechte, Schäfer, Kuhhirten 2c. sind Deputatisten. Sie erhalten außer freier Wohnung und Feuerung, Garten-, Lein- und Kartosselland, der üblichen Kuh und zweier Zuchtgänse 90 Mt. bar, dann jeden Tag 41 Pfg. und 15 Mt. Wollgeld; das neben beziehen sie etwa 22 z Roggen,  $8^1/_2$  z Gerste, 7 z Hasen,  $1^1/_2$  z Erbsen und ca. 80 Pfd. Beizen; sie haben einen Hosgänger zu stellen, welcher aber immer männlichen Geschlechts sein muß. Die Vergütung für diesen beträgt im Sommer 44 und im Winter 31 Pfg. pro Tag, während der Gutstaglöhner sür seinen Scharwerker 40 bezw. 30 Pfg. bekommt. Der Deputatisten-Hosgänger erhält aber auch 150—170 Mark, der des Taglöhners nur 75—90 Mark Lohn (11). Nach einem andern Berichte (1) beziehen die verheirateten Knechte das Deputat der Taglöhner und pro Tag 60 Pfg.; sie brauchen keinen Hossänger zu halten. Im Gebiete des Berichterstatters Nr. 14 erhält der verheiratete

<sup>1)</sup> Bücher: Entstehung der Bolkswirtschaft, 2. Aufl., S. 256 ff.

Pferbeknecht außer freier Katenwohnung 120 Mt. bar p. a.; cs wird ihm eine Ruh im herrschaftlichen Stalle gehalten; er bekommt 80 Quadratruten Garten=, 40 Quadratruten Kartoffel= und für einen halben Scheffel Leinland, ferner 18 Scheffel Roggen, 15 Scheffel Gerste, 4 Scheffel Hafer u. s. w. wie der Gutstaglöhner. Bon der Last des Hofgängers ist er verschont. — Am Dreschanteil participieren die Deputatknechte nicht. Das Einkommen eines Deputatisten aus dem Amte Grevesmühlen wird wie folgt berechnet:

| 1 6 0 . 6                                        | 000 1 4 4   |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1. barer Lohn                                    | Mf. 144.—   |
| 2. freie Wohnung                                 | " 60.—      |
| 3: 60 Quadratruten Gartenland à 50 Pfg           | " 30.—      |
| 4. 40 Quadratruten Aderland (bestellt) à 40 Pfg. | " 16.—      |
| 5. Durchfütterung einer Ruh                      | " 130.—     |
| 6. 2 Fuder Schlagholz, 1 Fuder Wurzelstämme      |             |
| und 1 Fuder Torf                                 | ,, 60.—     |
| 7. Arzt und Apotheke frei                        | "           |
| 8. 1 sog. Reiserock                              | "           |
| 9. Getreide:                                     |             |
| a) 1 Schefsel Weizen à 60 Pjd. = .               | <b>4.59</b> |
| b) 27 " Roggen à 50 " = .                        | ,, 95.88    |
| c) 18 " Gerste à 50 " = .                        | " 59.34     |
| d) 4 " Erbsen à 64 " = .                         | " 18.68     |
| e) 4 , Malz à $50$ , $=$ .                       | ,, 17.76    |
|                                                  | Mf. 676.25  |

Das Einkommen bes Gutstaglöhners wird hier zu 680 Mt. angegeben; beibe stellen sich also ziemlich gleich, was auch aus den andern Berichten zu entnehmen ist. Nur der "Statthalter" ist insofern bessehlt, als er außer den üblichen Geschenken (Trinkgeldern beim Viehverkauf) 2 Kühe im herrschaftlichen Stall stehen hat und auch die beste Katenwohnung zugewiesen bekommt (13); der Ertrag aus der Kuhhaltung wird von verschiedenen Berichterstattern mit 130 Mt. p. a. berechnet.

Ob sich das Gesinde durch einen besonderen Spartrieb auszeichenet, ist aus den Berichten nicht zu entnehmen. Nur der Referent des Amtes Güstrow (6) bemerkt, daß die Mädchen den ganzen Lohn in die Sparkasse legen, die Knechte aber nur die Hälfte. Da, wo

der Sparsinn zur allgemeinen Eigenschaft auch der Landarbeiter geworden ist, und das scheint nach mehreren Berichterstattern in einzelmen Gegenden der Fall zu sein, wird wohl auch das Gesinde nicht zurückstehen.

#### b. Rontraftarbeiter.

Die Wohnung der Gutstagelöhner, deren Stellung bereits ffigziert wurde, befindet sich in den herrschaftlichen Katen, auch in Häufern, welche früher von den jett gelegten Bauern bewohnt waren (13). Die Katen sind gewöhnlich einstöckig und enthalten 2-6 Familienwohnungen, fog. "Hische" (2); zwei Familien haben oft einen gemicinfamen Borflur. Die Wohnung besteht in der Regel aus Stube, Rüche und 1-2 Kammern, mitunter auch etwas Bodenraum und Stallung. Die zweite, schmale Rammer ift oft neben der engen Rüche und wird als sog. "Außenkammer" bezeichnet, welche gewöhnlich dem Hofganger als Schlafftelle dient (13). Die zweifenstrige Wohnstube enthält 15-20 gm, eine Kammer 10-15 gm Boden-Neben der Rüche findet man da und dort eine kleine Speise= Die Reller find flein, mitunter find die Gebäude auch gar nicht unterfellert und es muffen bann die Kartoffel auf dem Bobenraum, im falten Winter aber in einer Kammer untergebracht werden. Bei großer Rälte wird wohl auch das Kleinvieh mit in die warme Stube genommen. 9 Berichte (1, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 18 und 19) bezeichnen die Wohnungen als gut oder doch zufriedenstellend. scheinen also hierin etwas beffere Buftande zu herrschen als im angrenzenden Bommern. Doch finden wir auch Rlagen genug. rend ein Berichterftatter (13) die Wohnungsverhältniffe eines Gutes im allgemeinen ziemlich gunftig findet, bezeichnet er fie auf einem andern Bute, "deffen Befiter ein prachtvolles Schloß erbauen ließ", als "höchst miserabel". Nur wenige Stuben sind mit Holz gedielt, sondern die meisten mit Ziegelsteinen gepflaftert ober mit Lehm ausgestampft (7, 13, 23). Große Baufälligkeit und Undichtigkeit der Wohnungen finden wir in den Domanialämtern Doberan und Guftrow (2 und 7). Hier sind "die Fenster groß genug und leicht zu öffnen, wenn die Leute luften wollen; zum Teil hat die Luft aber auch sonst Rutritt, da die bauliche Unterhaltung viel zu wün= ichen übrig läßt, besonders in den alten Raten."

In der Wohnstube, welche zugleich der Schlafraum der Elt ist, stehen das himmelbett, oft durch einen Borhang verhüllt, Br stühle, auch Lehnstühle, ein großer Tisch, eine truhenartige Be mitunter auch eine Kommode. Die älteren Möbel sind rot angestrick die neueren lackiert. An den getünchten Wänden hängen bundsart Darstellungen aus dem alten und neuen Testamente, auch eingerah Konfirmationsscheine. Recht häusig sindet man Bilder aus Militärzeit und Photographien von Verwandten. Eine Wands aStehuhr fehlt wohl selten.

In der Kammer pflegen in der Regel zwei Betten zu stef auch wohl ein Schrank. Die zweite Kammer wird vom Hofgan besetzt oder dient bei mangelndem oder schlechtem Keller als Boraraum. Bei wohlhabenderen Familien ist das Meublement beffer uetwas reichlicher; auf der Insel Poel, wo große Armut herrscht, es das denkbar einfachste.

Die fleinen Rinder ichlafen bei ihren Eltern, die aröfieren der Kammer. Auf ein Bett kommen gewöhnlich 2, öfters aber at 3 und sogar 4 Bersonen. Ift der Hofganger das eigene Kind t Taglöhner oder ein Berwandter, so schlafen in seiner Kammer b seinem Geschlechte angehörigen Kinder; ist er aber, wie nicht selte ein auf der Wanderschaft herabgekommener Handwerker oder d anderes gefallenes Individuum, jo hat er aus mehrfachen Gründen seine Kammer für sich. Es kommt aber auch vor, daß mehrere Kinder mit dem Hofganger zusammen in einem Bette liegen (21) und häufig ist es nicht möglich, die Kinder nach dem Geschlechte zu trennen. "Übrigens fehlt auch ein diesbezüglicher Wunsch bei den meisten Eltern" (4). Wo nur eine Kammer vorhanden ift, schläft die ganze Familie in der Wohnstube (12) und es werden dann für die Nacht fog. Schragen, d. f. zusammenlegbare Gestelle mit einer Art Bange matte aufgeschlagen (14). Über das Unzureichende der Räumlichkeiten, besonders der Schlafftätten, werden darum vielfach Klagen laut. fühlt auch der Unverwöhnteste, der sich mit dem Geringsten zu helfen weiß, wenn nicht das leiblich Ungefunde, so doch das Unsittliche, welches die Verhältnisse aufzwängen" (13, 15). Solche Klagen kehren überall wieder, auch da, wo die baulichen Zustände im allgemeinen mit gut oder doch zufriedenstellend bezeichnet werden. Um den Familien verhältniffen einigermaßen Rechnung zu tragen und die Klagen über

th

OF THE UNIVERSALLY

ge:

uder ode,

i

1

Dürftigkeit der Räume zu paralpsieren, läßt manche Gutsherrschaft ichrlich am 24. Oktober einen Austausch der Wohnungen vornehmen 3). Wo man in jüngster Zeit Neubauten zu Taglöhner-Wohnungen tellte, wurde auf die wirklichen Bedürfnisse etwas mehr Rücksicht tormmen, "was auch ohne Frage in Zukunft bei solchen Gutsherracken, die ein Herz für ihre Taglöhner haben und sie nicht als ise Arbeitsmaschinen ansehen, welche man, leider, nicht entbehren tre, immer mehr geschehen wird."

Für die Wohnung wird teils ein niederer Mietzins (22—44 taxf) berechnet, welcher entweder vom Barlohn abgezogen oder vom ofgänger, manchmal auch von der Taglöhnerfrau, in 70—80 Tagen gearbeitet wird — (sog. Häuslertage) — (10 und 21). Teilweise irb sie auch unentgeltlich gewährt (2, 4, 11, 12, 17 und 19).

Bu den Taglöhnerwohnungen gehört regelmäßig etwas Gartennd, 0,06-0,22 ha (Tabelle 4 a), auf welchem außer einigen bemufen nur Kartoffeln, mitunter auch Flachs gepflanzt wird. 2ccfl. Strelit (23) findet man im Garten auch einige Obstbäume. as überlassene Rartoffelland von 0,09 - 0,22 ha Größe liegt im Schlage er Gutswirtschaft und ebenso das durchwegs gewährte Leinland von 0,03 is 0,10 ha Größe. In den Berichtsgebieten 10, 14, 15 und 20 wird den Zaglöhnern auch 0,26 bis 0,55 ha Getreideland angewiesen, im Domaialamt Teutenwinkel besonders den Katenleuten der Bauern. Das Geamtareal des Deputatlandes ist nach Tabelle 4 a in den meisten Berichtsebieten unter das Mag des im Jahre 1872 in Kraft befindlichen Regulativs (ca. 1/2 ha) herabgefunken 1). Die Qualität ift burch= chnittlich zufriedenstellend; ce ift Boden 4. bis 5. Klaffe (15). Der Rartoffel- und Roggenacker wird in der Regel von der Gutsherrschaft oeftellt, auch gedüngt, das Gartenland dagegen muß von den Taglöhnern felbst bebaut werben. Das geschieht ausnahmslos am Sonntag; benn nur diefer Tag bleibt ben Leuten zur Besorgung ihrer eigenen Wirtschaft zur Berfügung. - 3m Berichtsgebiete Mr. 23 wird für die Bestellung des Deputatlandes Mf. 10,50, in dem aus dem D.-A. Hagenow (8) für Ackerbestellung, Dung und Wohnung 38 Mark gerechnet; in allen anderen Gebieten scheint die Bebauung fostenlos zu geschehen, wenigstens ift aus feinem Berichte etwas Gegenteiliges

<sup>1)</sup> M. Beber: Die Lage ber Landarbeiter im oftelbischen Deutsch= land, Seite 749 in den Schriften b. B. f. S.

zu ersehen. Auf dem Deputatland herrscht der Kartoffelbau w. Der Ertrag wird auf durchschnittlich 180 z (2 und 6), anderwänd (1 und 17) auf ca. 300—400 Scheffel pro ha angegeben.

Das Futter für die Kuh im eigenen Stalle können sich die Katenleute an Gräben, Kanälen 2c. sammeln oder auf zugepachten Wiesen ernten (2). Nach den Reseraten 15 und 17 erhalten i 1 Futter Hen (10—12 z) frei angefahren. Auch Stroh liefert d Herrschaft unentgeltlich. Für die freie Weide sind 2—3 Ma Hütelohn pro Stück zu entrichten (23). Bielfach steht aber die Ku im herrschaftlichen Stalle, was die Leute als Erleichterung betrachten indem sie so der Mühe der sonntäglichen Futterbereitung enthoben sind

Das nötige Brennwerk wird von der Gutsherrschaft zum Tei ganz frei angefahren, zum Teil gegen Bergütung des Zubereitungs lohnes. Die etlichen tausend Stück Torf müssen die Leute mancher orts (20) selbst bereiten. Das Holz- und Torsdeputat ist durchweg ausreichend. Nur 3 Referenten (4, 6 und 9) wissen von einem geringen Zukauf zu berichten.

Alle nötigen Wirtschaftsfuhren werden ausnahmslos unentgeltlich geleistet; auch steht das herrschaftliche Gespann zur Bestellung des etwa zugepachteten Landes kostenlos zur Berfügung, meist jedoch nur Sonntags, schon weil die Taglöhner bei der Bebauung ihres Landes auf diesen Tag allein angewiesen sind.

Das Dreschen besorgen nach allen Berichten die Gutstaglöhner: die verheirateten Knechte, welche sonft in ihren Bezügen jenen gleich gestellt sind, bleiben hiervon ausgeschlossen und erhalten den not wendigen Bedarf an Cerealien, wie ichon erwähnt, in Deputatform Der Hoftaglöhner erhalt den 13. bis 25. Scheffel, je nachdem mit ber Hand, dem Göpel oder der Dampfmaschine gedroschen wird. letteren Fall muß der Mann mit Hofgänger und Frau antreten Sein Berdienst wird in Doberan (2) auf 300-400 Mark, in Gade busch (4) auf 275 Mark in günstigen Jahren — gute Ernte und hohe Getreidepreise — angegeben. Der Berichterstatter Nr. 10 schätt den Durchschnittsbetrag nur auf 15 Scheffel. Bier ift aber auch das Deputatland 0,95 ha, in Doberan nur 0,28 ha und in Gade busch 0,32 ha groß, so daß also schon nach dieser Seite ein Ausgleich jener erheblichen Differenz stattfindet, wenn nicht obige Schätzung von 275 bezw. 300-400 Mark zu hoch gegriffen ist. Die übrigen Bo

chte wissen über den Druschertrag nichts Genaues anzugeben. Die derschzeit (wöchentlich 3 Tage), während welcher der übliche Barlohn 1ht, dauert in der Regel von Michaeli dis Ostern, im D.-A. Doberan ?) dis Pfingsten. Bei Dampfdrusch schrumpft diese Periode auf ne verhälnismäßig kurze Frist zusammen.

Das neben dem Barlohn gewährte Getreidedeputat ist nur noch 1 den Berichtsgebieten 7, 8, 9, 10, 13 und 19 vorhanden; in den nderen Bezirfen wird aber bei den Löhnungen Roggen, Gerste und hafer zu einem festen, unter dem Marktpreise liegenden Sate abgegeben, der diese erfolgt teils in Geld, teils in Cerealien. So erhalten die hoftaglöhner auf einzelnen Gütern (14) in der ersten Woche Geldsohn, in der 2. und 3. je einen Scheffel Roggen zu Mt. 2.25, in der 4. Woche einen Scheffel Gerste zu Mt. 2.— berechnet. Gewöhnlich vird der statt des Geldlohnes gegebene Scheffel Roggen zu Mt. 3.— (4, 8, 10, 20, 23) oder zu Mt. 3.50 (6, 15 und 18) angenommen.

Die Gesamtauffünfte an Cerealien lassen fich aus den eingelaufenen Berichten nur schwer bestimmen, teils weil nirgends angegeben, wie viel vom Deputatland mit Korn und Kartoffeln bebaut wird, teils weil der Druschertrag nur in Quoten des Gutsertrages angegeben, ist und hierüber auch nichts Bestimmtes zu erfahren war. Bericht Nr. 13 rechnet man aber auf eine Taglöhnerfamilie von 5-6 Kindern (und so viel haben fie alle) mindestens 40 Scheffel Bier muß Korn oder Brot zugekauft werden, Roggen im Jahr. ebenso in den Berichtsgebieten 8, 15, 18 und 23. Nach allen anderen Referaten aber ist das Getreide zur Deckung des Nahrungsbedarfes ausreichend; es kann bei günstigen Ernten auch noch etwas verkauft werden, insbesonders der Dreschanteil vom Weizen, (im Amte Lubz (10) bis für Mf. 100.—) obwohl durchschnittlich noch 1—2, manchmal 3 Schweine gemäftet werden. Freilich wird dazu in einigen Bezirken besonderes Mastkorn zu einem niederen Preise abgegeben, z. B. 4 Scheffel zu Mt. 12.— (13). Aber auch die allenthalben gehaltenen Ganfe und Hühner erfordern ziemlich viel Körnerfutter. Es dürften sich darum die Getreideauffünfte einer Gutstaglöhnerfamilie faum unter 60-70 Scheffel, oder, wenn ein Scheffel Roggen nach dem Berichte aus dem Domanial= und ritterschaftlichem Amte Grevesmühlen (5) zu 58 Pfund gerechnet wird, auf 34-42 z belaufen.

Ebenso unbestimmt ist die Kartoffelproduktion. Die meisten

Berichte enthalten hierüber keine genauen Angaben und es i Zahl in Spalte 8 der Tabelle 4 b annähernd so ermittelt wi daß unter der Boraussetzung, der größte Teil des Gartenlandes mit Kartoffeln bepflanzt, der Durchschnittsertrag von 1 Quadratskartoffelland auf  $\frac{5}{8}$  Scheffel (1) oder von 100 Quadratzu 40 z (8) angenommen wurde. Es berechnet sich dann der trag an Kartoffeln pro ha (462 Quadrat-Ruten) zu 92,4 dz, auch von den 1885er Erhebungen nicht wesentlich abweicht 1).

In Medlenburg-Strelit (23) bauen die Gutstaglöhner Tabak nach dem Suftem der Teilpacht (Halbscheid). bungt und bereitet den Tabatader, liefert den "Blanteurs" den T für die Tabakskutschen (Warmbeete), auch Holz für den hoben 3 rings um den Rutschenraum. Die Blanteurs muffen dann die Bflat ziehen, ernten, trocknen und verkaufsfertig machen, und zwar a außer der Gutsarbeitszeit. Biele diefer Tabakarbeiten verrichten ich die Frauen und Kinder. Jede Familie baut ca. 200 Quadrat=Rul Der Erlös wird nach folgender Berechnung verteilt : "Wenn der Be ner Tabak 5 Louisdor (?) gilt, bekommen die Leute 1/8, der Herr des Geldes, das Mehr wird zur Balfte zwischen Berr und Le geteilt." "Auf anderen Gütern bekommen sie die Hälfte des gan; Ertrages; aber dann werden Abzüge gemacht für Dung, Holz, Fuhr Der Geldertrag wird für eine Gutstaglöhner-Familie a Mf. 100-200 p. a. angegeben.

Aus den gewonnenen Naturalien deckt der Gutstaglöhner m den schon erwähnten Ausnahmen den ganzen Nahrungsbedarf. Auße dem mästet er 2—3 Schweine, wovon 1—2 verkauft werden. Da jährlich geworsene Kalb wird ebenfalls veräußert; denn nur alle 6— Jahre darf ein solches als Ersat für die altgewordene Kuh aufgezoge werden. Nach dem Berichte aus dem ritterschaftlichen Amte Ribni

<sup>1)</sup> Der Kartoffelertrag pro ha betrug 1887:

a) in Medlenburg Schwerin 132,2 dz

b) in Medlenburg Strelit 78,6 "

c) im Durchschnitt 105 "

<sup>(</sup>Handbuch des Grundbesitzes in Mecklenburg, Seite XXVII). Nach dem Statist. Jahrb. f. d. Deutsche Reich, Bb. 22 (1901) betrug aber von 1888 bis 1893 die Durchschnittsernte pro ha in Meckl.-Schwerin 131,7 dz und in Meckl.-Strelig 128,3 dz.

į

zer eruf

**1**e (§

CHAPTONIC

in ren

. . 

(11) erhält der Taglöhner 4—8 Pfund Fleisch von jedem auf dem Hofe geschlachteten Rinde, kann aber nur 1 Schwein schlachten und Keines verkaufen.

Fast alle Kontraktarbeiter halten Buhner und Ganse. Lettere Find zum Teil weidefrei, zum Teil muß hierfur ein besonderes "Ganfegeld" von Mt. 3 .- (18) oder je bie 10. "Stoppelgang" dem Hofe abgeliefert werden (2, 13 und 15). Die Ernährung der zwei Ruchtganse macht aber viel Muhe. Die Hausfrau und die Kinder sind ben ganzen Frühling und Sommer, so viel fie Zeit haben, mit Stechen von Disteln beschäftigt, welche - gestoßen und mit etwas Gersteschrot vermengt — ben Jungen als Futter bienen. Ist das Glück der Taglöhnersfrau hold, fo fann fie 60-90 Mart für vertaufte Banfe Aufer der tributaren 10. Stoppelgang muß fie aber einnehmen. jedes Sahr 12 Ruchlein von einer zu setzenden Glude an den Sof abliefern; "für jedes an diefer Rahl fehlende Stud muß fie 12 Pfg. bezahlen; auch ift fie verpflichtet, 12 Pfund Sanf oder 6 Pfund Flachs umsonst für den Hof aufzuspinnen." Der Gewinn aus der Gänsehaltung burfte bemnach sauer erworben sein. Auf einigen Gütern des D.-A. Doberan (2) ift die Gerechtsame der weidefreien Gansehaltung gegen Mf. 12.— jährlich abgelöst.

Außer den jungen Hühnern und Gänsen werden meist auch die Eier verkauft, oft 200—300 Stück p. a. (8). Milch und Butter reicht gewöhnlich nur zur Deckung des eigenen Bedarfs; selten sindet Berkauf, zuweilen aber Zukauf statt (15). — Natürlich legen die Taglöhnersfrauen großen Wert auf den Verkauf all dieser Dinge, um bares Geld für die nötigen Ausgaben (Kauf von Kassee, Cichorie, Zucker, Reis, Speck, Branntwein, Feinbrot, Kleidungsstücke 2c.) in die Hände zu bekommen und geben sich bei der Züchtung der Tiere darum ganz besondere Mühe, "weshalb ein krankes "Gäßel" schon als indensiver Schaden gilt." (15).

In dem Berichtsgebiete Nr. 11 sind die über den Bedarf hinausreichenden Nahrungsmittel "bedauerlicher Weise Tauschobjekte bei dem Handel mit Hausierern." Es scheinen also die Frauen dabei übervorteilt zu werden. Der Hausierhandel ist übrigens nach allen Berichten ein weitverbreiteter; da gewöhnlich kein Kramladen in der Nähe ist, so sind die Leute auf ihn angewiesen, oft zu ihrem Nachteil, indem sie im Herbst manchmal mit über 100 Mark verschulder sind (15 und 20).

Über die den Gutstaglöhnern außer der Dreschzeit bewilligten Barlöhne giebt Tabelle 4a nähere Auskunft. Da, wo das Deputatslaud unter das nach den schon erwähnten Regulativen von 1848 sesstegesete Maß gesunken ist, sind dieselben zum Teil erheblich gestiegen (1, 2, 4, 5, 8, 17, 18, und 19) zum Teil aber auch zienrlich stabil geblieben (7, 13, 14, 15, 20, 22).

Die dem Gutstaglöhner oder Deputatisten als Arbeitsgeber des Hofgängers bezahlten Bergütungen haben eine kaum merkliche Steigerung ersahren, trothem die Leute seit jener Zeit immer anspruchse voller und eine wahre Last für ihre Dienstherren geworden sind. Dies veranlaßte auch einige Gutsherrschaften, guten Taglöhnern, die sortziehen wollten, das Halten des Hofgängers zu erlassen. So hat sich aus den Taglöhnern in den letzen 5 Jahren eine besondere Klasse — Mietstaglöhner genannt — von ihren Genossen als "Freisheitsmänner" bezeichnet, herausgebildet. (Siehe Seite 136 d. A.). Jedes Gut im Nordwesten des Landes hat jetzt einige Mietstaglöhner. Die gegenseitige Kündigungszeit ist auf Ostern, zum Fortzuge am 24. Oktober, wie bei den übrigen Taglöhnern festgesett. Deren Bezüge sind folgendermaßen angegeben.

- 1. Ritterschaftliches Amt Wredenhagen (20). Sie erhalten Wohnung, Brennwerk, Futter und Weide für eine Kuh, ca. 1 Morgen Gartenland, 80 Quadrat=Ruten zu Kartoffeln, dürfen auch 2 Gänsc halten wie die Instleute, müssen sich aber für all das jährlich Mt. 280.—abziehen lassen. Der Mann erhält für 2 Monate im Jahr täglich Mt. 3.—, für 4 Monate Mt. 2.— und für 6 Monate Mt. 1.50. Die Frauen können gegen den üblichen Stundenlohn mitarbeiten.
- 2. Ritterschaftliches Amt Ribnitz (11). Mietstaglöhner zahlen für Wohnung, Feuerung, Garten und Kartoffelland Mt. 75.— p. a. und bekommen ihren Taglohn nach den üblichen Stadtpreisen. Während der zwei Erntemonate erhalten sie täglich Mk. 2.— fest, das Mähen des Getreides aber ist dei ihnen Aktortarbeit. Die Krau bindet das

¹) Der neben ben Emolumenten festgesetzte Taglohn betrug nach M. Weber, a. a. O. S. 718 für die Hoftaglöhner  $50-62^{1/2}$  Pfg., für die Hofgänger  $31^{1/4}-43^{3/4}$  Pfg., während die Deputatisten 105-240 Mt. Jahreslohn erhielten.

gemähte Korn in Garben, wozu sie verpflichtet ist. Bei dieser Arbeit verdienen Mann und Frau pro Tag zusammen bis zu Mt. 10.—

3. Ritterschaftliches und Domanial-Amt Grevesmühlen (5).

1. 21 Wochen vom 24. Oftober an täglich Mf. 1.—— Mf. 120.—

**2.** 24 " " 1.50 = " 220.—

3. In der 6-wöchigen Erntezeit " " 1.75 = " 63.—

4. 60 Quadrat-Ruten (1/2 Morgen) Gartenland = , 30.— 5. 20 " Kartoffelland im Schlage = , 8.—

6. Brennmaterial infl. Anfuhr (2 Fuder Schlag-

holz, 1 Fuder Burzelstämme, 1 Fuder Torf) = " 60.—

Zusammen: Mf. 526 .-

Für die Ziegen erhalten sie das Futter unentgeltlich, für die Wohnung bezahlen sie Mk. 36.—. Diese "Kontraktstaglöhner" sind mit ihrer Lage zufrieden.

Einige betaillierte Einnahmebudgets der Gutstaglöhner und Deputatisten (Tabelle 4 a und b) mögen hier Plat finden:

1. (11). Der Barverdienst kann zu Mt. 375 jährlich veranschlagt werden und die dem Arbeiter sonst zustehenden Emolumente mindestens zu der gleichen Höhe. Der vom Katenmann dem Hofgänger bezahlte Lohn beträgt Mt. 75—90, der vom Deputatisten bezahlte Mt. 150 bis 170, außerdem Mt. 3.— Mietsgeld, Mt. 3.— zum Schmieren des Schuhzeuges, ca. Mt. 20.— für Wolle und Leinwand. Desizit aus dem Scharwerter mindestens Mt. 100.—, folglich reines Einstommen im günstigsten Falle Mt. 650.—

(Wenn sich ber Hofganger gut führt, b. h. tüchtig arbeitet, so kann sein Dienstherr eine Zulage von Mt. 20 bis Mt. 30 erhalten).

| 2. | (10). | Wohnun       | g |   |   | Mf.           | 75.—  |   |
|----|-------|--------------|---|---|---|---------------|-------|---|
|    |       | Ruh          |   |   |   | ,,            | 120.— | • |
|    |       | Roggen       |   |   |   | ,,            | 128.— |   |
|    |       | bar          |   |   |   | ,,            | 108.— |   |
|    |       | Rartoffel    | n |   |   | ,,            | 30.—  |   |
|    |       | Lein         |   | • |   | ,,            | 12    |   |
|    |       | Holz         |   |   |   | "             | 18.—  |   |
|    |       | Schafe       |   |   |   | "             | 12.—  |   |
|    |       | <b>Sänse</b> |   |   |   | "             | 30    |   |
|    |       |              |   |   | - | <del>''</del> |       |   |

Summa: Mf. 533.-

Dazu Dreschertrag.

Die Möglichkeit ber Schweinezucht und des Gemüsebaues u. s. w. verändern die Sätze sehr zugunsten des Landarbeiters. Der Hospsgänger erhält hier nur Mt. 72 bis Mt. 80.

| 3. | <b>(4)</b> . | Wohnung       |         |            | •       |       |        | Mŧ. | 60.—   |
|----|--------------|---------------|---------|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
|    | ·            | Land .        |         |            |         |       | •      | ,,  | 36.25  |
|    |              | Weide und     | Durc    | hfütte     | erung   | der   | Ruh    | ,,  | 120.—  |
|    |              | Arzt und A    | pothefe | : <b>.</b> |         | •     | •      | "   | 30.—   |
|    |              | barer Arbeit  | slohn   | •          | •       |       | •      | ,,  | 157.—  |
|    |              | Feuerung      | •       |            | •       |       | •      | ,,  | 30.—   |
|    |              | Differeng des | 3 mone  | atlidy     | zu eir  | nem 1 | wohl=  |     |        |
|    |              | feileren a    | ls dei  | n M        | arktpr  | eise  | abge=  | •   |        |
|    |              | gebenen !     | k'ornes | 3.         | •       | •     | •      | ,,  | 30.—   |
|    |              | Dreschanteil  |         |            |         |       | •      | ,,  | 275.—  |
|    |              | Lohn für de   | n Hof   | gäng       | er .    | •     | •      |     | 132.—  |
|    |              |               |         |            | 4       | Zujai | nmen:  | Mŧ. | 870.25 |
| Da | ivon ab      | für Lohn und  | Beföst  | igunç      | g des L | ofgä  | ngers: | ,,  | 175.—  |
|    |              | •             |         | Rei        | nes E   | infor | nınen: | Mt. | 695.25 |
|    |              |               |         |            |         |       |        |     |        |

- 4. (15). 1. Wohnung, hier ausnahmsweise geräumig (1-2) Stuben, 1-2 Kammern, Küche, Keller und Stall). Dafür werden 60 Arbeitstage der Frau umsonst geleistet;
  - 2. Deputatland ober statt bessen 10 Scheffel Roggen und 12 Scheffel Gerste; geerntet wird ca. 70 Scheffel Kartoffeln und ca. 7 Pfund Flachs;
  - 3. 1 Fuder Heu (ca. Mf. 36 wert), Weide für eine Kuh, 2 Schafe und 2 Gänse mit Zuzucht, alles Bieh im eigenen Stalle;
  - 4. Deputat: alle 12 Tage 1 Scheffel Roggen gegen Mt. 3.50, Stroh nach Bedarf aber auch nach Ergebnis der Ernte;
  - 5. Orescherlohn von Michaeli bis Oftern, wöchentlich 3 Tage, Mann und Frau zusammen;
  - 6. Brennwerk: 4 rm Abfallholz, 6000 Soden Torf, gegen Hau- und Bereitelohn;
  - 7. Fuhren: (Holz, Torf, Heu, Kartoffeln, Arzt Kirche 2c.);

- 8. Taglohn: der Mann 62, die Frau 37, der Hofgänger 37 Pfg.;
- 9. Abzüge finden nicht statt, außer zur Berechnung bes Brotkorns; aber an Michaeli muß an den Hof eine Gans abgeliesert werden;

10. Gesamtbetrag: barer Lohn ca. Mf. 330.—
an Naturalien ,, ,, 300.—
Mf. 630.—

Neines Einfommen: ca. Wit. 540.—

Die Katenleute der Bauern erhalten hier un barem Lohn pro Tag 50 Pfg. bis Mt. 1.—, an Naturalien freie Wohnung, 30 Quastat-Ruten Garten, 60—75 Quadrat-Ruten auf dem Felde mit Roggen und ebensoviel mit Gerste besät, 50—60 Quadrat-Ruten zu Kartoffeln und 15 Quadrat-Ruten zu Lein, eine Wiesensläche zu ca. 2 Fuder Heu, 1 Kuh weidefrei, besgleichen 2—3 Schafe mit Lämmern, beim Dreschen den 15. bis 17. Scheffel, bis 4000 Soden Torf und sämtliche notwendigen Fuhren frei. Da sie von der Last des Hofgängers befreit sind, stellen sie sich entschieden besser die

## 5. (6). Ein Deputatift erhält:

Kontraftarbeiter der Güter.

|               |      | ` '      | •         | •       | ,       |              |     |       |      |    |     |        |
|---------------|------|----------|-----------|---------|---------|--------------|-----|-------|------|----|-----|--------|
| a)            | 2    | Scheffe  | l Weizer  | t =     | 1.20    | $\mathbf{z}$ | à   | Mŧ.   | 7.65 | =  | Mf. | 9.18   |
| b)            | 4    | ,,       | Erbsen    | =       | 2,54    | Z            | ,,  | .,    | 7.30 | =  | ,,  | 18.54  |
| c)            | 32   | ,,       | Roggei    | n =     | 22,56   | $\mathbf{z}$ | ,,  | ,,    | 6.12 | =  | ,,  | 138.06 |
| d)            | 20   | ,,       | Gerste    | =       | 10,00   | $\mathbf{z}$ | ,,  | ,,    | 6.61 | =  | ,,  | 66.10  |
| e)            | 12   | ,,       | Hafer     | ==      | 5,00    | $\mathbf{z}$ | ,,  | ,,    | 6.00 | == | ,,  | 30     |
| $\mathbf{f})$ | 32   | Taler    | Geld .    |         |         |              |     |       |      | =  | ,,  | 96.—   |
| g)            | 5    | ,,       | Sackgeld  |         |         |              |     |       |      | =  | ,,  | 15     |
| h)            | 4    | ,, (     | auf den   | Hofgäi  | nger    |              |     |       | •    | =  | ,,  | 12.—   |
| i)            | poll | e Haltu  | ıng einer | Ruh     | •       |              |     | •     | •    | =  | ,,  | 120.—  |
| k)            | 130  | Quab     | rat=Rute  | n Lani  | b .     |              |     |       |      | =  | ,,  | 36.—   |
| l)            | 4 8  | Faden 1) | Brennho   | lz (gei | mischt) | fü           | r ? | Mf. 5 | ·.—  |    |     |        |
|               |      | Haulo    | hn .      | •       |         |              |     |       | ·    | =  | "   | 60.—   |
|               |      |          |           |         |         |              |     |       |      |    | Mŧ. | 600.88 |

<sup>1) 1</sup> Faden Holz = 4 Raummeter (Ster).

|                |                          |         |         |                |         | Übertr   | ag:      | Mf.   | 600.88        |
|----------------|--------------------------|---------|---------|----------------|---------|----------|----------|-------|---------------|
| m) für 8       | en Hofgä                 | nger:   |         |                |         |          | ·        |       |               |
|                | 81                       | Tage à  | 50 B    | fa. =          | Mŧ.     | 40.50    |          |       |               |
|                |                          | •       | •       | . •            |         | 92.34    | ÷        | ,,    | 132.84        |
|                |                          |         |         |                |         | Sunn     | ne:      | Mt.   | 733.72        |
| Ð              | avon geht                | ab:     |         |                |         |          |          |       |               |
| a) 104         | . Hofgänge               | r=Tagel | öhne a  | 38 <b>P</b> fg |         |          |          |       |               |
| für            | die Wohr                 | ung.    |         |                | Mŧ.     | 39.52    |          |       |               |
| b) Loh         | n des Ho                 | fgänger | 3.      |                | . ,,    | 90.—     | =        | Mf.   | 129.52        |
|                |                          |         |         | Rei            | nes C   | Eintomm  | en:      | Mŧ.   | 604.20        |
| Do             | bei ist die              | Refiiit | inuma i | nea Kin        | faäna   | era fjir | · հi     | e ia  | her De=       |
|                | als dessen               |         |         |                |         |          |          |       |               |
|                |                          |         |         | 10             |         | ,,       | <b>P</b> | ,.    | B             |
|                | r Hoftagli               | -       | •       |                |         |          |          |       |               |
| 1. Loh         | n: a) 81                 |         |         |                |         |          |          |       |               |
|                |                          |         | à 75    | ,, =           | "       | 121.50   | =        | Wif.  | 192.78        |
| 2. Wo          | llgeld                   |         | •       | •              | •       | •        | •        | "     | 9. —          |
| 3. Me          | hrwert des               | zum fe  | ten So  | ițe gegi       | ebenen  | Getreib  | ભક્ર     | ,,    | 30.—          |
|                |                          |         |         |                |         |          |          | Mt.   | 231.78        |
| 4. Dre         | schkorn.                 |         |         |                |         |          |          |       |               |
| 5. <b>A</b> Uc | s andere                 | wie der | Depu    | tatist.        |         |          |          |       |               |
|                | (F) OF                   | už.     |         |                |         |          |          |       |               |
|                | (5). <b>E</b> in         |         |         | _              | •       |          |          |       |               |
| ,              | ) Tage D                 | . ,     |         |                |         |          | •        | Mf.   |               |
|                | jelohn im                |         |         |                |         |          |          | "     | 135.—         |
|                | hnung un                 |         | -       | _              |         | -        | be=      |       |               |
| -              | nen mit                  |         |         |                | Wif.    | 90       |          |       |               |
|                | 52 Frai                  |         | _       |                |         | 00       |          |       | 0.4           |
|                | Pfg.                     |         |         |                |         |          |          | "     | 64.—          |
|                | Quadr.=R                 |         |         |                | -       |          |          | "     | 28.—<br>130.— |
| -              | rchfütterun<br>Juder Sch | -       | •       |                |         | 2        |          | "     | 150.—         |
|                | fuder Toi                |         |         | ni wi          | rrgerit | umme u   | 110      |       | 60.—          |
| _              | t und Ap                 | •       |         | •              | •       | •        | •        | • • • | 25.—          |
| ه ۱۳۰۰         | up                       |         | • • •   | •              | •       | •        | •        |       |               |
|                |                          |         |         |                |         |          |          |       | 667.—         |

| <b>—</b> 157 <b>—</b>                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Übertrag: 667.—<br>h) Mehrwert der zu abgeminderten Preisen gekauften |
| Gerealien (16—20 Scheffel Roggen und etwas                            |
| Serste)                                                               |
| i) 1 Schessel Roggen für das Dreschen (?) " 3.—                       |
| Summe: Mf. 680.—                                                      |
| Die Bar-Cinnahmen und Ausgaben wegen des Hofgängers                   |
| heben sich auf.                                                       |
| Deputatisten erhalten:                                                |
| 1. baren Lohn                                                         |
| 2. Freie Wohnung " 60.—                                               |
| 3. 60 Quadrat-Ruten Gartenland à 50 Pfg " 30.—                        |
| 4. 40 ,, Acteriand (bestellt) à 40 Pfg. ,, 16                         |
| 5. Durchfütterung einer Kuh " 130.—                                   |
| 6. Brennwerk wie Tagelöhner " 60.—                                    |
| 7. Arzt und Apotheke frei ,, 25.—                                     |
| 8. freien, sog. Reiserock " 15.—                                      |
| 9. Cerealien:                                                         |
| a) 1 Scheffel Beizen Mf. 4.59                                         |
| b) 27 ,, Roggen ,, 95.88                                              |
| c) 18 ,, Gerste ,, 59.34                                              |
| d) 4 ,, Erbsen ,, 18.68                                               |
| e) 4 ,, Malz ,, $17.76 =$ ,, $196.80$                                 |
| Summe: Mf. 676.80                                                     |
| Die Bar-Einnahmen und Ausgaben wegen des Hofgängers                   |
| heben sich auf.                                                       |
| 7. (21). Gutstaglöhner erhalten:                                      |
| a) Wohnung (Stube, Kammer, Küche und Stallraum),                      |
| dafür hat der Hofgänger 76 Tage unentgeltlich zu                      |
| arbeiten,<br>b) Gartenland, 80 Quadrat-Ruten,                         |
| c) Kartoffelland, 100 Quadrat-Ruten,                                  |
| d) Leinland, 20 Quadrat-Ruten,                                        |
| e) 1 Scheffel Aussaat Roggen,                                         |
| f) 1 ,, , Hafer,                                                      |
| -, - // // <sup>(gw v-)</sup>                                         |

- g) Druschanteil,
- h) Futter und Weide für eine Ruh,
- i) Beide fur 2 Schafe, 1 Gans mit Zuzucht und Hührter,
- k) 1 vierspänniges Fuder Buschholz und 17000 Torf gegen Bezahlung des Richtlohnes,
- 1) freie Anfuhr ber Naturalien,
- m) 26 Scheffel Roggen = ca. 22 z (?).
- n) Barlohn Mf. 156.

Die Taglöhnerfrauen erhalten 50 Pfg. pro Tag, wenn sie zur Arbeit befohlen werben, was selten vorkommt. Der "als drückende Last" empfundene Hofgänger erhält ca. Mt. 80 und verdient dem Taglöhner (300—76) 0,50 — Mt. 112 1).

## 8. (18). Gutstaglöhner erhalten:

- a) Wohnung, frei,
- b) Garten= und Kartoffelland, ca. 150 Quadrat=Ruten,
- c) 1 Ruh, weide und futterfrei.
- d) alle 14 Tage 1 Scheffel Roggen für Mt. 3.50, alle 4 Wochen 1 Scheffel Gerste " " 2.25,
- e) Taglohn, Mf. 1 in der Erntezeit, sonst 75 Pfg., die Frau 60-75 Pfg., (wenn sie zur Arbeit kommt),
- f) Wollgeld (ftatt ber Schafe) Mt. 9,
- g) Ganfegeld, (wenn feine gehalten werden) Df. 12,
- h) Holz und Torf "frei vor die Tür" oder gegen Haulohn,
- i) Dreschanteil.

Der Hofgänger erhält p. a. ca. Mf. 90. Lohn vom Taglöhner und vom Hof extra 12 Pfg. pro Tag. Sein Dienstherr erhält dagegen p. a. Mf. 135 (50 Pfg. im Sommer, 40 Pfg. im Winter). "Mit dem Überschuß von Mf. 45 muß er den Hofgänger bestöftigen."

Interessant ist ein Bericht aus dem ritterschaftlichen Amte Stavenhagen (13), welcher darum hier wörtlich folgt:

<sup>1)</sup> Werden bei den einzelnen Positionen nach den übrigen Berichten Durchschnittspreise angesetzt, so stellt sich das ganze Sinkommen auf ca. Mt. 650.—, ohne Dreschanteil, welcher aber m. G. schon mit Rücksicht auf die bedeutenden Getreide-Deputate nicht erheblich sein kann.

"Bor einigen Jahren habe ich einmal mit einem Taglöhner vom Sute A, der vertrauensvoll zu mir kam, seine Not zu klagen, daß er nicht auskommen könne und zur Auswanderung gezwungen sei, seine jährlichen Einnahmen berechnet, weil ich ihm beweisen zu körrnen glaubte, daß er keinen Grund zur Klage und Auswanderung hätte, muß aber bekennen, daß ich über das Resultat betreten war. Dies ist nämlich wie solgt:

| Der Taglöhner verdient bar, wenn er niemals frank war |
|-------------------------------------------------------|
| Die dazu verdienten 22,61 Scheffel Roggen             |
| und 4,76 Scheffel Gerfte reichen nicht zu             |
| Brotkorn und Futter für Gänse, Hühner                 |
| und Schweine aus, während doch der Tag-               |
| löhner mit dem Hofgänger und 5 bis 6                  |
| Kindern etwa 40 Scheffel Roggen im                    |
| Jahre braucht.                                        |
| Der Hofgänger verdient dazu Mf. 37.50 bis             |
| $\mathfrak{Mf}. 56.25 = \ldots \mathfrak{Mf}. 93.75$  |
| Summa: Mf. 145.75                                     |
| Hievon soll er bezahlen:                              |
| 1. Lohn an den Hofgänger, mindestens Mf. 100          |
| 2. für 4 Scheffel Erbsen ,, 12                        |
| 3. Torf, Wohnung, Garten ,, 36                        |
| 4. Schulgeld                                          |
| minus Mf. 11.25                                       |

"Dazu muß er den Hofgänger vollständig beföstigen, was besonders in der Erntezeit keine Kleinigkeit ist, muß Kleidung und das teure, derbe Schuhzeug für sich und die Seinen anschaffen und im stande halten, alle sonstigen Lebensbedürfnisse, wie Licht, Salz, Reis, Kassee 2c. anschaffen, muß Sonntags seinen Torf selber ausringeln und einmieten, sein Heugras sür die Schase selber mähen und werben, muß die Hausstrau jederzeit, wenn sie gefordert wird, zum Waschen oder sonstiger Arbeit sür 50 Pfg. Taglohn zu Hofe schicken. Wenn letztere, auf welcher die Hauptsorge sür die Kinder und innere Wirtschaft ruht, im Jahre Mt. 45 zuverdient, sodaß die ganze Bareinnahme sich

auf Mt. 190.75 erhöht, so begreift sich doch leicht, daß durch den Berkauf von Gänsen und Ferkeln, wie durch Drescherlohn mindestens Mt. 250 bis Mt. 300 zuverdient werden muß, wenn der Tagslöhner seine Jahresausgaben decken soll. Tritt nun eine Mißernte ein, so daß das Korn nur schlecht lohnt und dabei billig ist, oder die Gänses und Schweinezucht fällt — wie so manchmal — ungünsstig aus und bringt nichts ein, oder es treten Krankheitss oder Todessfälle in der Familie ein, Berdienst fällt aus, die Kosten des Sarges und der Einkleidung wie des Begräbnisses sollen bestritten werden, so gerät der Mann in Not. Sollte nun gar der Hosgänger sehlen, — und es kommt leider auch häusig vor —, so wird der betreffende Hosftaglöhner dadurch bestraft, daß er sür Hosfgängerlohn ars beiten muß, ihm auch wohl gar die Kuh genommen wird oder sein Korndeputat."

Auf einem andern Gute B befteht folgender Rontraft:

"Der Taglöhner hat einen brauchbaren Hofganger zu ftellen, für den er das ganze Jahr 44 Bfg. Tagelohn vom Hofe erhält und und ihn aber auch "selbständig" lohnen und ganzlich erhalten muß. Leistet der Hofganger alle Arbeit zur Zufriedenheit des Gutsherrn, fo kann ihm 1) ein Aufgeld von Mt. 45 bis Mt. 75 bewilligt wer-Der Taglöhner bekommt 50 Pfg. Tagelohn, wovon jedoch 2/3 in Naturalien verabfolgt werden in der Beife, daß er alle 3 Bochen bei der Löhnung erhält: 1 Scheffel Roggen, 1 Scheffel Gerste und Mf. 3 bar. Ferner follen ihm im Laufe des Rahres 6 Scheffel Roggen zu dem abgeminderten Preise von Mf. 3 überlassen werden. Im Herbste jedes Jahres empfängt jeder Taglöhner zur Mäftung seiner Schweine 2 Scheffel Erbsen und 2 Scheffel Gerfte umsonft. Er erhält 3 vierspännige Fuder Wadelholz und 12000 Soden Torf, wofür er Mf. 1 Schlaglohn und Mf. 10.60 Bereitelohn zu zahlen hat. Beim Dreschen mit der Hand bekommt er den 15., beim Maschinendrusch den 22. Scheffel als Lohn. Beim Hause hat er an Gartenland 70 Quadrat=Ruten, im Felde 60 Quadrat=Ruten zu Kartosseln und 40 Quadrat-Ruten zu Flachs. Er hat Weide und Winterfutter für eine Ruh, gahlt aber Mt. 3 Hütelohn; ferner hat

<sup>1)</sup> Die Fassung ist nicht klar; aber mahrscheinlich will sich ber Referent so ausbrücken, daß biefes Aufgelb dem Dienstherrn bes Scharwerkers zufällt.

er Weide für 2 Zuchtgänse mit Aufzucht, muß aber im Herbste eine Stoppelgans an den Hof abgeben. Endlich erhält er Mf. 9 Wollgeld."

Die Hausfrauen erhalten 50 Pfg., beim Schafescheren 60 Pfg. Tagelohn, arbeiten sie in der Ernte, 10 Pfg. für jede Stunde und so oft sie 100 Stunden voll haben, eine Prämie von Mf. 5. "Im Falle die Hausfrau für den Hof melkt, erhält sie für jedes Melken, 6½ Pfg. und wenn sie unausgesetzt ein ganzes volles Jahr gemolken hat, außerdem eine Prämie von Mk. 12." Bezüglich der an den Hof abzuliefernden Küchlein und des unentgeltlichen Spinnens sei auf Seite 151 verwiesen.

"Die Witwen follen 4 Scheffel Roggen und 30 Quadrat-Ruten Kartoffelacker nebst einem kleinen Fuber Buschholz haben!"

Die Hofgänger sind nach allen Berichten das größte Kreuz der Kontraktarbeiter und drängen manchen zur Aus- und Abwanderung (6, 7, 12, 13, 14, 18 u. a.). So lange eigene Kinder oder die verwandten Familien diese Stelle einnehmen, mag es noch gehen; aber dies ist vielsach nicht der Fall und dann macht es den Taglöhnern große Schwierigkeiten, wegen des geringen Lohnes und der gedrückten sozialen Stellung Hofgänger zu bekommen.

Bon den Konfirmanden geben sich nur die notorisch gang Dummen und Unfähigen zu der schweren und schlecht gelohnten Arbeit her (7). So find die Hofganger heute meift die schlechtesten Elemente aus aller herren Länder: "Berdorbene, arbeitslose handwerfer, Studenten, Abelige, (auch ein Graf), Bagabunden, jugenbliche, ältere, ftets männlichen Geschlechts" (18); auch die entlassenen Strafgefangenen Berlins stellen ein großes Kontingent. Des beschränkten Raumes wegen muffen einige Rinder, wie schon bemerkt, in der gewöhnlich engen Rammer des Hofgängers schlafen, manchmal in demjelben Bette, und fo find die häufig von Berliner Agenten bezogenen "Balbknechte" eine große fittliche Gefahr für die ländliche Arbeiter= bevölkerung. "Denn nicht nur, daß diese Fremden felbst meift unfauber, voll Ungeziefer, dazu in vielen Aniffen und Gunden bewanbert find, — sie können alles, was noch Ehrbares und Gutes in unserer Arbeiterbevölkerung steckt, durch Berbreitung des in ihnen steckenden Giftes verderben und vertilgen." (13). Bielfach laufen die Hofgänger mitten in der Arbeit davon und der Taglöhner ist dann

schlimm baran. Mus Furcht vor diefer Kalamität läßt man ihnen Sie spielen die herren und machen große Ansprüche alles gewähren. "Die Hofganger freten uns up" (6). an das Effen. Auch wenn ber Taglöhner einen an fich genügenden Hofganger hat, ift ihm ber Unterhalt wirtschaftlich eine harte Auflage. "Man fann fagen, daß die akute soziale Frage für medlenburgische Landarbeiterverhältnisse ziemlich gelöst mare, wenn es gelange, diese verhaßte Ginrichtung abzuschaffen (7). Bisher haben aber die Gutsherrschaften, wie oben gesagt, nur vereinzelt auf den Hofgänger verzichtet. Sie feben in ihm eine billige Arbeitsfraft und unter dem Bormande, es fei nicht möglich, Taglöhner- und Hofgangerverdienst auseinander zu rechnen, wird jede Reform hintangehalten. "Es ware barum ein großes Berdienst, diesen Schaden an die große Glocke zu hängen, daß den klugen Butsherren einmal die Ohren gellten und jedermann erführe, wodurch das Land entvölfert wird." (6).

## c) Freie Taglöhner.

Die Einlieger find auf dauernde, die Häusler und kleineren Büdner auf zeitweilige Lohnarbeit angewiesen. Erstere mieten sich in den Döfern bei Budnern und Handwerkern ein, vielfach wohnen fie anch in den nahen Landstädten. Die Räume, - Stube und Rammer, oft auch nur eine Stube und Rüche, manchmal etwas Stallung — find in der Regel beschränkter als die der Gutstag-Sie bezahlen dafür Mf. 30 bis Mf. 90 (4 und 13). Die Erbpächter verlangen für größere und geräumigere Wohnungen nur Mt. 42 bis Mt. 45, aber mährend der Ernte, also 4-5 Wochen, Aushilfe gegen Mt. 1 Tagelohn und freie Verföstigung (2). bei höheren Mietpreisen muß der Einlieger da und dort dem Mietsherrn einige Tage unentgeltliche Erntearbeit verrichten (22). dem Berichte No. 13 find die Breise viel zu hoch, zumal die Bermieter nicht die allernotwendigsten Reparaturen vornehmen laffen, sondern dies Sache der Mieter ift. Im Amte Ribnit (12) zahlen

Die Einlieger für Wohnung und Garten Mf. 48 an das Gut; sie erhalten 2 Fuder Buschholz und alle Fuhren frei, sind aber zur Hofarbeit verpflichtet, sobald sie gerufen werden, jedoch ist die Herrschaft nicht gebunden, ihnen Arbeit zu geben!

Die Eltern und Kinder benützen oft dieselbe Stube als Schlafraum, bis 4 Kinder in einem Bette (22). In einem Dorfe des Berichterstatters Nr. 15 schlasen Mann und Frau, 2 Töchter und 2 Knaben in einem Zimmer in 2 Bettstellen mit sog. Klappbrette, welches tagsüber unter die Bettstelle geschoben wird. Mietpreis einschließlich 8—25 Quadrat-Ruten Land Mt. 60—72 p. a., während der Ernte Aushilse gegen den üblichen Tagelohn. Nur 2 Berichte (8 und 16) bezeichnen die Wohnungsverhältnisse der Einlieger als günftig.

Häusler und Büdner haben natürlich größere und gesundere Wohnungen, 1—2 Stuben, 2 Kammern, Küche, Diele, Keller und Stall; auch sind die Räume besser ausgestattet, die Böden gedielt und das Wohnzimmer zeigt tapezierte Wände. Das Brennmaterial müssen die Leute kausen; auch erhalten die ärmeren die Erlaubnis zur unentgeltlichen Sammlung des Absallholzes in den Domanialsforsten. In Meckl.-Strelig (23) stehen die fremden Arbeiter, d. h. hier die Einlieger, im Verdachte, "daß sie dem Holzbiebstahl fröhnen". "Wit einem Holzkausschlising belastet der Arbeiter sein Budget unsgern."

Alle freien Taglöhner haben eigene Wirtschaft wie die Kontraktarbeiter; die Einlieger halten nur 1—2 Ziegen, die Häusler dagegen 1—2 Kühe, 2—3 Schafe, 2—3 Schweine und Gestügel. Das Futter für die Ziegen müssen die Leute selbst sammeln; vielssach erhalten sie auch für die ganze Ernte-Arbeit neben dem Barslohn ½—1 Fuder Heu (1, 2, 13, 14, 17, 18). Statt des Heues kann auch Noggen für den gleichen Wert verabsolgt werden. Stellenweise sucht man sich die Arbeiter dadurch zu sichern, daß man ihnen neben dem Barlohn einige Naturalien unentgeltlich gewährt, namentslich Kartosselland die 40 Quadrat-Nuten; auch werden von den Erbpächtern die Gelegenheitss und Wirtschaftssuhren umsonst gesleistet oder doch zu einem billigen Preise berechnet (6, 7, 8, 14). Häusler und Einlieger können kleinere Parzellen von dem Gemeindesland oder von dem Domanium vachten, gewöhnlich zu einem niedrigen

Preise; so gibt in Rateburg die Großh. Regierung jedem Arbeit 6—24 Ar Land & 30 Pfg., in Doberan 150 Quadrat-Ruten f Mf. 12 p. a. in Pacht.

Die freien Taglöhner aus den Domanialbörfern und nahe Landstädten erhalten außer dem Barlohn teilweise Beköstigung, d. Suppe und Gemüse ohne Brot und Fleisch, während der Ernteze erhält die ganze Arbeiterschaft freie Kost. Sind die Domanialbörsezu weit von den Gütern entsernt, so bleiben die Arbeiter die ganz Woche über auf dem Gute, erhalten Mittags Zukost und die nötiger Naturalien geliesert, schlasen in Betten oder auf Strohlagern unt sehren Samstags Abend mit ihrer Löhnung in "ihr Heim" zurück (23). Im Berichtsgebiete Nr. 20, wo sich 7 Brennereien und 3 Stärke Fabriken befinden, "werden für die Kartosselernte Schuppen aufgeschlagen, in denen Alt und Jung campiert." Auch diese Arbeiter und Arbeiterinnen erhalten Borkost und verdienen beim Kartossels ausselsen im Aktord oft bis Mk. 3 pro Tag. Es greift dieses Arbeitsverhältnis schon in das der sog. Wanderarbeiter hinüber.

Die Tagelöhne betragen bei dauernder Beschäftigung ohne Rost im Winter Mt. 1 bis Mt. 1.25, im Sommer Mt. 1.50 bis Mt. 1.75, mährend der Ernte wohl auch Mf. 2 bis Mf. 2.25, mit Be föstigung Mt. 1 bis Mt. 1.50 (vergl. Tabelle 4c). ber nur zeitweise beschäftigten Arbeiter weichen nicht erheblich von diefen Sätzen ab; in einigen Berichten (1, 12, 14, 19, 21) wird ausdrücklich betont, daß kein Unterschied hierin besteht. sonders schwierigen und auftrengenden Arbeiten, wie beim Baggern, Drainieren 2c. verdient der Mann Mf. 4 bis Mf. 5 pro Tag (15). Affordarbeit wird nach allen Berichten gesucht; benn die Arbeiter verdienen dabei 20 % mehr. Die Frauen sind besonders zur Ernte zeit notwendig und erhalten dann neben voller Befostigung Mt. 1 bis Mf. 1.25, nach No. 18 bis Mf. 1.75 Tagelohn. dienst wird auf ca. 5/9 von dem des Mannes angegeben. Berpflichtet auf Arbeit zu kommen find nur die Frauen derjenigen Arbeiter in den Comanialdörfern, welche bei Erbpächtern breichen, und zwar beträgt ihr Taglohn alsdann 50 Pfg. nebst freier Beföstigung (2).

Die Barcinnahmen der freien Taglöhner, über deren Lage im allgemeinen spärlich berichtet ist, wird auf Mt. 500 pro Jahr ang gegeben (4 und 18), im Amte Güstrow (6 und 7) auf Mt. 750



vent (4 und 18), im Amte Gustrow (o unv 1) ung den 100

MR. 900. Im Amte Stavenhagen (13) "stellt sich der Jahres-Dienst eines freien ländlichen Taglöhners wie folgt:

Summa: Mf. 750"

## d) Wanderarbeiter.

Außer ber ichon ermähnten zeitweiligen Beschäftigung freier lrbeiter der Domanialbörfer und Landstädte auf den Sofen findet 1 Mccklenburg teine Abwanderungsbewegung ftatt. Wo die Do= nanialdörfer mangelten und beshalb die Anappheit der Arbeitsfräfte csonders groß mar, murben ichon frube "Schnitter" aus bem Barthebruch herangezogen 1). Mit der Zunahme des Rübenbaues vurde mit der Bermendung von Wanderarbeitern aus dem gangen Often Deutschlands und aus Bolen begonnen, und fo finden wir jeute auf jedem Hof mit Rübenbau mindestens 20-30 folcher "Breufen oder Bolen". Bon den einheimischen Arbeitern werden sie "scheel und als minderwertig" angesehen. Niemand will ihren Berfehr, da sie "eine andere Sprache reden und andere Lebensgewohnheiten haben;" fie bleiben isoliert. Unter diejen fog. Sachsen= gangern finden wir Berfonen jeden Alters und Befchlechts. wollen bei ihrem Wegzuge im November möglichft viel Gelb nach Saufe bringen, leben darum in den dürftigften Berhältniffen und legen auf ihre Wohnungen bezw. Schlafräume wenig Wert. wöhnlich werden fie in leer ftehenden Raten untergebracht, Männer und Frauen gesondert. Auf einigen Gutern (6 und 7) find auch besondere Rasernen für sie gebaut worden, da sie sich weigerten. ..im ehemaligen Milchkeller ohne Trennung der Geschlechter zu schlafen".

<sup>1)</sup> M. Beber, Die Lage der Landarbeiter im oftelbifchen Deutschland, S. 756.

Im allgemeinen ist ihre Unterbringung mangelhaft und "durchschnittlich auch nicht sittlich" (19). Ein fog. Altenteiler von einem Hofe des Berichterstatters Dr. 10 drudte fich, hieruber befraat, in draftischer Beise aus: "Sie liegen, Männer und Beiber, wie die Rühe all in einem Stalle, nur daß diese doch angebunden sind."— Die "Landsberger" bringen auch ihre Kinder mit, welche dann die Schule besuchen (14 und 17). Gin gewissermaßen dem Hofe bet antwortlicher "Borarbeiter" übt die Aufsicht aus und forgt für Ordnung, mahrend eine altere Frau tocht. Dazu erhalten fie "einige Cerealien und Biktualien, genügend Roggen, Kartoffeln, Dild, Erbsen, Reis, Beringe, wofür ihnen täglich 30 Bfg. à Berson angerechnet wird (20). Stellenweise erhalten fie auch nur Rartoffeln, "taufen geringwertiges Fleisch und effen viel Heringe" (7), ober fie bekommen vom Hofe fog. Halbkoft, d. h. Suppe und Kartoffeln, aber fein Fleisch und fein Brot.

Über die eigentlichen Lohnverhältnisse ist aus den Berichten nichts zu entnehmen und kann darum nur auf das im 1. Teik (Pommern) Ausgeführte hingewiesen werden.

## Ethische und soziale Berhältniffe.

Die Taglöhner sind Taglöhner-Kinder oder Nachkommen der i. J. 1847 gelegten Bauern. "Da ja aber alle Taglöhner in noch früherer Zeit Hofbauern waren, so sind eigentlich alle Gutstaglöhner mit wenig Ausnahmen gleicher bäuerlicher Herkunft und die Rachfommen der zuletzt gelegten Bauern sprechen ohne Groll von derem Schicffal, beren Hofbauerntum eine Art von höherer Sklaverei war." (23). Nach dem Berichte No. 20 find hier auch oft Kinder von Erbpachthöfen, die vor 1870 mit einer fehr bescheidenen Summe abgefunden murden, fo daß fie teine felbständige Wirtschaft anfangen fonnten, fondern durch Lohnarbeit ihr Brot verdienen mußten, jum Landarbeiter begradiert worden. Biele von ihnen haben allerdings zum Wanderstab gegriffen und wesentlich zu den auf Tabelle 1 d nachgewiesenen Verluften ber Bevölkerung beigetragen (13). wöhnlich sind es die wirtschaftlich Tüchtigeren, die "ihre Sklaverei aufgeben" und nach Amerifa ziehen, wo fie wenigstens ein kleines Eigentum erwerben können, was im Lande unmöglich ware. "Auch wenn sie sich mit Frau und Kindern noch so sehr abquälten, verbienten sie doch nicht mehr, als was sie notdürftig gebrauchten. Bei allen möglichsten Anstrengungen könnten sie den Gutsherrschaften doch tun und müßten sich noch als faul schelten laffen! Größere Freiheit, höherer Lohn jenseits des Meeres und eine ihr Ehrgefühl oft verletende Behandlung seitens der heimatlichen Gutsherrschaft treibt die Leute nach Amerika." Aber auch in die größeren Städte des Landes, vor allem in die Grofftadte Berlin und hamburg, auch Lübeck findet, wie schon gesagt, eine immer steigende Abwanderung der Landbevölkerung ftatt, einzeln und familienweise. Sie

hat fich im Nordwesten Mecklenburgs in den letten 20 Jahren um um 10- 20% verringert (5). "Tüchtige und noch mehr Untüchtige, aut Situierte, die höher wollen und schlecht Situierte, die ihre Lage verbeffern wollen, aber nicht felten verschlechtern", find es, die den ländlich-autsherrlichen Staub von den Füßen schütteln. (15). Freie Taglöhner und das ledige Gefinde unterligen in erster Reihe dem Wandertriebe. Aber auch energische und besser situierte Gutstaglöhner werden durch schlechte Behandlung, Lieferung schlechter Naturalien, por allem aber burch bas Kreuz ber Hofgangerhaltung aus ben Raten vertrieben (6). Mitunter find es auch die Frauen, die nach der Stadt brängen. Auch Bergnügungssucht ist ein mitwirkender Faktor (11 und 22), namentlich bei ben Mädchen und bewirkt, "daß diese in ber Stadt fich verdingen und hier, freilich nicht mehr als auf dem Lande felbst, ihre jungfräuliche Ehre verlieren (11)." Zeitweilige Abwanderung findet, wie ichon bemerkt, nicht ftatt. Die frühere Stabilität bes Arbeitsverhältniffes ift im Rudgang begriffen, namentlich mechseln die Dienstboten häufig ihre Stelle.

Das Durchschnittsalter ber Nupturienten beträgt bei den Männern 25-27, bei den Mädchen 20-24 Jahr. Die Bauernföhne heiraten oft fpater und bann jungere Madden. Rirchliche Ginfegnung ift Die Das eheliche Zusammenleben wird allgemein anticipiert und es kommt höchft felten vor, daß eine nicht beflorierte Braut vor ben Altar tritt. Es herrscht in Bezug auf das 6. Gebot allenthalben der größte Indifferentismus; die Madchen wollen fich durch ihre Singabe vielfach "den frateren Mann sichern" (10) und auch die Eltern glauben, durch Dulbung des geschlechtlichen Berkehrs ihrer Töchter leichter in die Ehe zu bringen. Der "erfte Sündenfall" geschieht gewöhnlich außerhalb der elterlichen Wohnung. Nachher fagen die Bäter: "Wenn ich es nicht dulbe, auch in meiner Wohnung, dann laffen fie meine Töchter figen." (9, 10) In diefer draftischen Aeußerung spiegeln sich die Ansichten aller anderen Referenten wieder. — Nach erfolgter Schwängerung tritt gewöhnlich Cheschließung ein, insofern sich die Leute so viel erspart haben, daß sie einen eigenen Hausstand Ist dies nicht der Fall, so eilt es auch mit der gründen fönnen. Hochzeit nicht und so kommt es, daß 3. B. in der Parochie des Berichterstatters aus dem ritterschaftlichen und Domanial-Amte Grevesmühlen (5) "je das 5. Kind ein uneheliches ift." In den Ruftengegenden (19) und auch anderwärts (6, 7, 24) ist geschlechtlicher Berkehr ohne nachfolgende Ehe nicht selten und "die Hurerei sehr häufig."

Nach erfolgter Cheschließung wird die eheliche Treue von beiden Gatten bewahrt, "namentlich da, wo kein liederlicher Wirtschafter, Inspektor oder Pächter das Regiment hat." (13 und 23).

Wilde Che kommen unter den Landarbeitern höchst selten vor und dann nur aus Not. So wird von einer Barochie des Amtes Stavenhagen berichtet, daß mahrend ber langen Amtszeit des Referenten "Beide Teile waren zu arm, nur ein Baar im Konkubinat lebte. um einen Sausstand aufzurichten und erft nach Sjährigem Bemühen gelang es mir (dem Bfarrer), dies Aergernis durch nachfolgende Che Beide hielten ftets feft an ihrem Chriftenglauben und zu beseitigen. arbeiteten unverdroffen für einen Taglohn von 50 Bfg., wovon fie sich und ihre fünf Kinder ernähren mußten, erhielten auch als Cheleute nie mehr Lohn, sondern nur etwas Kartoffelland mehr, tamen nie dazu, sich eine Ruh anzuschaffen, wären natürlich verhungert, wenn nicht mitleidige Bergen fie ftets unterftütt hatten und ftarben nach etwa 10jähriger Ehe als buffertige und gläubige Sünder." Das Urteil der Arbeiterschaft über folche Chen ift ein mildes.

Die Frau nimmt im Hause des ländlichen Arbeiters meistens eine ausschlaggebende Stellung ein, "sobald sie wirklich tüchtig ist und durch Fleiß, Reinlichkeit, Sparsamkeit und ruhiges, vernünstiges Wesen dem Manne zu imponieren versteht." Es ist dann ein Glück sür den auf Arbeit befindlichen Mann, wenn er durch die verständige Frau Haus und Geld wohl verwaltet und die Kinder ordentlich erzogen weiß. Oft ist aber die Frau zu Hosgängerdiensten gezwungen (5, 7, 15) und auf manchen Gütern, "wo man sich noch immer die schönen Zeiten der Leibeigenschaft zurückträumt" (13), wird sie noch viel zu oft zur Hosfarbeit genötigt. Im allgemeinen haben die Arbeiterfrauen keine Neigung zu solchen Lohnarbeiten und verrichten sie nur notgedrungen. "Daß darum ein solcher Zwang, oft gepaart mit rücksichtloser Behandlung, nach und nach eine Erbitterung gegen die Herrschaft erzeugt, ist begreissich." (5, 7, 13, 15).

Die Kinderzahl beträgt durchschnittlich 4 bis 6, oft auch mehr (4,14,15,21). Die Kindersterblichkeit wird von den meisten Referenten mit "gering" bezeichnet, die Berichtsgebiete 1, 8, 19 ausgenommen, wo über  $25^{\circ}/_{0}$  in den ersten zwei Lebensjahren sterben. In einer

Parochie (9) tommen Jahre vor, in denen nicht ein einziges Kind ftirbt, obwohl durchschnittlich pro Sahr dreißig geboren werden. Bon einer Einschränkung der Rinderzahl ist bei dem Landarbeiter nichts zu merten, wohl aber bei ben Bauern. "Rehn Kinder find beffer als feins." (4). - Alle Arbeiterkinder werden getauft und confirmiert. Ein Unterschied in bem religios-sittlichen Berhalten gegenüber berer anderer Stände ift nicht bemerkbar. Sie besuchen regelmäßig bie Bolfsichule, wenigstens bis zu ihrem 10. und 11. Lebensiahre. Dann aber kommt es, wie ichon bemerkt, allenthalben vor, daß die Rnaben mahrend bes Commers als Sutejungen vermietet werden, befonders bei Bauern und Roffaten. Aber auch manche Gutsherren und Bachter bestellen oft die Rinder ihrer Taglöhner sogar mahrend der Schulzeit auf den Sof. Die meisten Eltern ertragen dicfen Zwang fehr unwillig und magen nicht, offen bagegen etwas einzuwenden aus Furcht, ihren Herrn zu erbittern. Dagegen find fie gerne bereit, ihre "Jungens" in der Erntezeit mahrend der Schulferien berzugeben. Die Suteiungen werden auf Grund einer vor dem Schulinspektor abzulegenden "Dienstprüfung" bom Schulbesuch bispenfiert und effen und ichlafen auf dem Hofe. Auch in Mecklenburg zeigen fich die bekannten Folgen folcher Beschäftigung: Stumpffinn, Berrohung und fittliche Entartung. — Die auf dem Bofe beschäftigten schulpflichtigen Madchen schlafen bei ihren Eltern, die deren Taglohn - 25 bis 30 Bfg. - oft recht wohl zu verwerten wissen, namentlich wenn die Kinderzahl groß ift.

Kleinkinderschulen sind in den Gebieten der Berichterstatter nicht zu finden. Deren Bedürfnis wird meistens bejaht, z. T. aber auch verneint.

Nach der Konfirmation ergreifen die Knaben meistens den Beruf ihres Baters, d. h. sie werden bei diesem oder dessen Berwandten Hofgänger und bleiben es dis zu ihrer Militärpsticht, um nachher zum Knecht zu avancieren. Wenige und dann die körperlich Schwachen erlernen ein Handwerk. Ausnahmsweise wird aus dem Amte Mirow (22) und Doberan (2) berichtet, daß etwa ein Biertel der Knaben dem Bauhandwerk zugeführt wird, eine Tendenz, die sich nach den allgemeinen Beobachtungen in der Nähe größerer Städte in zunehmenden Maße weiter entwickeln dürfte. — Der Seemannsberuf zieht nicht mehr an (15). — Auch die Mädchen bleiben vielsach zu Hause, versehen den Hofgängerdienst bei den Eltern oder treten auf

bem Hofe als Kinder- oder Waschmädchen oder gleich als Magd in den Dienst. Mehr als das männliche Geschlecht scheinen sie den Verlockungen der Stadt zu unterliegen; denn meistens wird, wie schon bemerkt, berichtet, daß viele von ihnen den ländlichen Dienst mit dem städtischen vertauschen. "Manche lernen auch schneidern und bleiben auf dem Lande." (18).

Die Hofgängerkinder erhalten von ihren Eltern gewöhnlich einen geringeren Lohn als die erwachsenen, nicht zur Familie gehörigen Scharwerker. Die in fremden Diensten stehenden Halberwachsenen liefern ihren Lohn zum Teil ganz an ihre Eltern ab, welche ihn dann für sie in Sparkassen anlegen, zum Teil geben sie aber auch nur die Hälfte her als Entgelt für Kost und Wohnung, namentlich wenn sie als Taglöhner und Maurer in der benachbarten Stadt Arbeit sinden. Von einer Ausbeutung seitens der Eltern ist keine Rede.

Alte und invalide Kamilienangehörige bekommen oft da und dort vom Arbeitgeber ein je nach bessen Gesinnung und Bermögen bemessenes Altenteil: Wohnung, Feuerung, auch wohl etwas Korn (ca. 600 Pfund) und Kartoffelland, alles zu ca. 200 Mark veranschlagt.1) Die alten Eltern wohnen gewöhnlich bei ihren Kindern und werden von diesen oft mit einer rührenden Selbstlosigkeit und Geduld verpflegt. Aus dem Amte Guftrow und auch anderwärts (10, 11, 13) wird berichtet, "daß die Verforgung feitens der Arbeitgeber oft dürftig und faum den Landesgesetzen, geschweige dem Gebote der driftlichen Liebe entsprechend fei." Das Invaliden- und Altersversicherungs-Geset wird darum mit machsender Erkenntnis deffen Wohltaten immer gunstiger von den Leuten beurteilt: fie fühlen, daß sie ein Recht auf Unterstützung haben und nicht "auf das Wohlwollen einer launischen Gutsherrschaft angewiesen find." Leider werden Rlagen darüber laut, daß die Arbeitgeber für die zu gahlenden Beiträge "Abzüge an den schuldigen Emolumenten (12) oder den sonstigen Bezügen (11) machen" und die Altenteile fürzen oder ganz fistieren. Daß Güter und Gemeinden moralisch verkommene Landarbeiter abzuschieben suchen, ehe sie den Unterstützungswohnsitz ersessen haben, ist auch in Mecklenburg gang und gäbe und wird im allgemeinen nicht

<sup>1)</sup> Im Jahre 1882 zählte man in M.:Schm. 7661 Altenteiler, von benen sich 5073 bei nahen Berwandten aufhielten. (Beiträge zur Statistif Mecklenburgs, Bb. 10, Heft 4, S. 5).

verurteilt. Das aber finden die Arbeiter, soweit sie sich vom Gefühl der Leibeigenschaft oder der völligen Abhängigkeit vom Gutsherrn emancipiert haben, empörend, daß von letzterem "öfters das Bestreben ausgeht, sich der alternden, mit Erwerdsunfähigkeit bedrohten Hofet ag löhner zu entledigen, besonders wenn diese keine Kinder haben, die sich verheiraten und zu denen sie dann zum Ernährtwerden mit eingelegt werden können." (13). "Um diesem traurigen Schicksal zu entgehen, verlassen die Taglöhner, bei denen das Ehrgefühl nicht ganz erstickt ist, das Land, sobald sie es machen können." (13 11. a.).

Die Armenfürsorge liegt teils den Bütern ob, welche die Bebürftigen, sofern fie nicht rechtzeitig abgeschoben werden konnten, in sogenannten Armenkaten unterbringen und sie mit dem nötigen Lebensunterhalt verforgen, allerdings nach Gutdunken. Wenn auch das Wohlwollen der Gutsherrschaft meistens unbestreitbar ift, so kommen boch manchmal "ganz ungeheuerliche Fälle vor." So wird aus bem Amte Ribnit (10) berichtet, daß sich eine arbeitsunfähige, arme Wirtschafterin aus Berzweiflung erhängte, weil niemand für genügend Brot geforgt hatte. - In den Domanialdorfern haben die Gemeinden für die Armen zu forgen. Sie erhalten freie Bohnung, Feuerung und Garten, eventuell auch Geldzuschuß zur Miete, sowie freie, ärztliche Behandlung. Da, wo die Gemeindevorstände nicht zu sehr fargen, find die Armen mit der Fürsorge zufrieden. (15). "Ungenügend" wird gang allgemein die Berforgung ber Witmen bezeichnet, namentlich berer, welchen noch die Erzichung und Ernährung kleiner Kinder obliegt. Im Amte Wismar wird eine besondere Armensteuer erhoben. welche recht erheblich zu sein scheint; benn der Bericht= erstatter selbst hat als solche jährlich Mt. 30 zu zahlen; tropdem findet er die Buftande "unbefriedigend."

Im Falle Erfrankung der Gutstaglöhner oder deren Angehörigen hat kontraktlich die Herrschaft für freie ärztliche Behandlung und Berpflegung zu sorgen; aber man begegnet häufig Klagen darüber, daß der Arzt nicht oder zu spät geholt werde. (6, 7, 13). In M.-Strelitz finden auch die Einlieger "nach Großherzoglicher Bestimmung" unentgeltliche ärztliche Behandlung (22). In M.-Schwerin hat nach dem Berichte aus dem D.-A. Teutenwinkel (15) "der Dienstherr das Gesinde und der Arbeitgeber den Arbeiter 8 Tage zu pflegen; dann tritt die Gemeinde (Gut oder Dorf) 6 Wochen ein

und forgt im Unvermögensfalle auch weiter; die nicht ortsarm sind, müffen sich selbst verpslegen, sosen sie nicht Mitglieder einer Krankenstasse sind." In welchem Umfang die beiden Staaten von der ihnen beigelegten Besugnis, das Krankenkassengesetz auch auf lands und sorstwirtschaftliche Arbeiter auszudehnen"), Gebrauch gemacht haben, wird von keinem Referenten erwähnt. Meines Wissens ist dies bisher nicht geschehen.

Batriarchalische Beziehungen zwischen Herrschaft und Taglöhnern follen noch vereinzelt auf Gutern, beren Befit feit mehreren Generationen in derselben Familie verblieben, zu finden sein, aber mit bem Bunehmen der fluftierenden Arbeiterbevolferung immer mehr verschwinden. Bon einer sogenannten väterlichen Liebe des Gutsherrn gegen seine Arbeiter und deren Familienangehörige mar aber auch hier nie viel zu merken, und darum auch natürlich nichts von findlich-treuer Anhänglichkeit seitens der Arbeiter. Da, wo der Besit oft wechselt ... und die Arbeiter fühlen, daß sie nur mit ihrer Arbeits= fraft möglichst ausgenütt werden, zu dem Ginen Amede, daß der jetige Herr das Gut recht bald mit erheblichen Nuten an eineu anderen wieder verfaufen fann, fann natürlich weder von väterlicher Fürsorge auf den einen, noch von treuer Anhänglichkeit auf der anderen Seite die Rede sein." Beide Teile sind nur durch ein faltes Kontraftsverhältnis verbunden und Härte auf der einen und Unehr= lichkeit auf der anderen Seite entsprechen einander. (13, 14 u. a.). Um wenigsten Entgegenkommen finden die Arbeiter bei den Bächtern und man hört oft die Aeußerung: "Lieber beim Edelmann hinter bem Zaun als beim Bachter am Tisch." (6).

Der Mangel an Arbeitern hatte eine bessere Behandlung zur Folge; doch uimmt diese nach den meisten Berichten immer noch zu wenig Rücksicht auf das berechtigte Selbstbewußtsein und Ehrgefühl der Leute, "sucht es vielmehr mancherorts mit Füßen zu treten." Die Beamten sind oft mehr "Pascha's als christliche Borgesetzte." (23). Sie und die Herren reden die Leute mit "Er" an und zeigen deren Anliegen gegenüber häusig ein abweisendes, schrosses Benehmen. (2, 6, 18 und 19).

Die Arbeiter find im allgemeinen mit ihrem Urteil über bie Gutsherrn und beren Beamte vorsichtig; am gunftigsten sprechen fie

<sup>1) § 133</sup> ff. des Gesetzes vom 5. Mai 1886.

sich über die Bauern aus. "Diese mußen allerdings sehr human und nachsichtig mit ihnen umgehen und ihr Selbstbewußtsein, oft mehr als objektiv richtig ist, berücksichtigen, weil sie sonst keine Leute bekommen würden." (15)

Die früher oft willfürlich vorgenommenen förperlichen Züchtisungen kommen nicht mehr vor, das jüngere Gesinde ausgenommen. Die Strasen beschränken sich auf Schimpsen, Berweise und Geldabzüge und werden, wenn sie in gerechter Weise den Schuldigen tressen, auch von den Arbeitern als notwendig anerkannt. Daß aber die Gutstaglöhner in ihren Bezügen gekürzt werden oder ihnen gar die Kuh entzogen wird, wenn ihnen die Stellung eines Hofgängers unmöglich ist, fühlen die Leute als eine große Härte. Und solch unverständliche Strasen kommen vor. So wird berichtet (13), daß ein Bächter, dem die Stellung des Dorshirten oblag, diesen entlassen und dessen Hunktionen auf seine Taglöhner abzuwälzen suchte, dann den ersten, den die Reihe am Sonntag tras und der der Aussorderung nicht nachkommen konnte, damit bestraste, daß er seine Kuh von der Weide wegnehmen und auf vier Wochen in den Stall stellen ließ, "wo sie nur Rappstroh fressen sollte."

Unsittliche Beziehungen ber Gutsherrn, Pächter und Inspektoren zu bem weiblichen Gesinde und den Taglöhnersfrauen sind zwar selten, werden aber doch noch da und dort bekannt, obwohl man sie zu verheimlichen sucht. (2, 5, 10, 11, 18). Aus dem R.-A. Stavenshagen wird berichtet, daß bis vor nicht allzulanger Zeit auf manchen Gütern in einem kaum glaublichen Maße unsittliche Verhältnisse bestanden; "glaubten doch manche Besitzer, Pächter und ganz besonders unverheiratete Inspektoren, die Mägde, Taglöhnersfrauen und Töchter ganz als ihr Eigentum ansehen zu dürsen." "Diese schlimmen Zusstände bestehen heute höchstens noch in ganz vereinzelten Fällen."

Aufrichtiger firchlicher Sinn fehlt saft überall und keineswegs vorzugsweise im Arbeiterstand (2, 11, 15, 19, 22), hier am meisten und im höchsten Grade jedenfalls bei den Gutstagslöhnern (15). "Mit Ausnahme dieser und der freien Arbeiter halten die übrigen Kategorien im Besuch des Gottesdienstes den Vergleich mit den höheren Ständen aus" (15). Nur die Bauern und zumteil auch die Handwerfer ragen schon "wegen ihrer konfervativen Gesinnung" über die anderen hinaus (10, 13, 16 und 17).

Mit der Sonntagsheiligung, bezw. Sonntagsruhe, steht es bei ben Landarbeitern durchwegs schlecht. Auf den Gütern allerdings wird am 7. Wochentage nicht gearbeitet, auch zur Erntezeit nur ausnahmsweise; aber für die Besorgung der eigenen Wirtschaft steht den Arbeitern, besonders den Hoftaglöhnern, wie schon bemerkt, nur dieser Tag zur Verfügung. Der Kirchenbesuch ist deshalb und oft auch wegen der großen Entsernung und der grundlosen Wege, wenn auch nicht gerade unmöglich, so doch mit großen Schwierigkeiten verknüpst (11). — Den Rest des Sonntages, der ihnen nach Besorgung der eigenen Wirtschaft noch zur Verfügung steht, verwenden die Leute zu Besuchen oder zu Einkäusen in der Stadt, dder sie "fröhnen der Ruhe."

Der Alfoholgenuß ist burchwegs ein sehr mäßiger. Sonntagsvergnügen und Wirtshausbesuch gibt es nicht, ausgenommen bei der armen Bevölkerung der Insel Poel. Die Landarbeiter sind durchwegs "nüchtern, geduldig und einsach." Ihre Familienseste begehen sie gewöhnlich Sonntags auf würdige Weise, "und es ist eine Freude, dabei zu sein; dann kommt ihre ganze treue, starke, humorvolle Art oft auf herzerquickende Weise zum Vorschein." (23).

Leider macht die seelsorgerische Behandlung, namentlich der Hofstaglöhner, nach allen Referaten große Schwierigkeiten, indem den Leuten eben, wie schon bemerkt, die Zeit für die eigene Wirtschaft zu kurz bemessen ist, so daß man ihrer außer beim Essen oder bei der Tätigleit im eigenen Haußhalte nicht gut anders habhaft werden kann, als bei Gelegenheit kirchlicher Kasualien und viellelcht am Sonntagabend, wenn sie nicht etwa, wie es zu bestimmten Jahreszeiten der Fall ist, vor Müdigkeit von der Sonntagsarbeit in eigener Wirtsichaft sehr frühe zur Ruhe gehen. (15). Im übrigen sind die Landarbeiter sur Besuche sehr dankbar und doch noch oft zugänglicher als materiell besser situierte Landbewohner, welche "ihre Teilnahme am firchlichen Leben oft mehr als eine persönliche Verbindlichkeit gegen den Bastor auffassen."

Das kirchliche Gebührenwesen hat auf das Verhältnis der Arbeiter zur Kirche im großen ganzen keinen Einfluß. Sie werden zu den Kirchenlasten nicht weiter herangezogen, als daß sie eventuell die noch teilweise bestehenden Gebühren für Tause, Beichte, Konfirmation und Begräbnis tragen und für sich und ihre Familie jährlich

ein "Michaelisopfer" von ca. 80-100 Pfg. an den Paftor und Küfter zahlen. Daß kirchliche Elemente wirtschaftlich die Tüchtigften sind, trifft zuweilen, aber nicht immer zu. — Konfessionelle Mischung ist nicht zu finden; die Katholiken, "die man so gut wie garnicht kennt, sieht man kaum als Christen an." (23).

Die Schulbildung wird durchweg geschätzt, am meisten von den Einliegern und den ihren Wohnort oft verändernden freien Arbeitern. Neben der Unterweisung in "Gottes Wort" legt man besonders Wert auf Deutsch, Rechnen und weibliche Handarbeiten. Die Kinder der Arbeiter leisten nicht weniger im Fleiß und Fortschritt als die anderer Stände. Auf dem Domanium sind die Bolksschulen im allgemeinen besser als im Gebiete der Ritterschaft; doch haben sie sich auch hier allmählig gehoben, wie auch das Interesse der ländlichen Arbeiter für die bessere Ausbildung ihrer Kinder gewachsen ist. Das Schreiben gehörte im "Ritterschaftlichen" bis vor 30 Jahren nicht zu den obligaten Unterrichtsstächern, sondern war nur sakulativ "und mußte besonders an den Schulmeister dafür bezahlt werden." (13)

Das Bedürfnis nach Lekture wird meistens bejaht; doch scheinen die da und dort vom Baftor unterhaltenen Bolfsbibliotheken armselig zu sein und sich hauptsächlich auf Schriften religiösen Charakters au beschränken. Dies mag auch mit ein Grund sein, warum sich einige Referenten darüber beklagen, daß die Arbeiter so wenig Gebrauch von der Einrichtung machen und das Lesebedürfnis einfach verneinen. Die Leute wollen eben auch in Mecklenburg nach und nach über die politischen und wirtschaftlichen Berhältniffe unterrichtet sein, weshalb neben den Sonntagsblättern die Lokalanzeiger und politischen Reitungen ber größeren Städte - fogar "liberale" (19) - auf dem Lande immer mehr an Berbreitung gewinnen. Auch fozialdemofratische Beitungen und Flugschriften finden geneigte Leser, und wenn auch die jozialdemokratischen Tendenzen bei den Landarbeitern bis jest nicht hervorgetreten sind, so ist doch nicht zu verkennen, daß die von den Städten aus betriebene lebhafte Agitation genug Anknupfungspunfte gefunden hat und darum auch auf den Bütern und Dörfern, namentlich bei den freien Arbeitern, nicht gang ohne Erfolg geblieben ift und die Partei an Anhängern, wenn auch vorerft nur paffiven, gusehends gewinnt.

Arbeiter-Bereine bestehen nicht. Die Einheimischen pflegen freund-

drenndschaftlichen Berkehr, soweit es die gesellige Arbeit mit sich bringt; gegen die "Fremden" schließen sie sich ab und sehen sie als minderwertige Konkurrenten au. Kontraktbruch kommt nur vereinzelt bei dem Gesinde und den Hofgängern vor und wird dann mit Lohnabzügen bestraft. — Bon einer Organisation der Arbeitgeber wissen die Referenten nichts zu berichten.

Welche Rategorie der Landarbeiter fich wirtschaftlich am besten ftellt, wird von den einzelnen Referenten verschieden beantwortet. Abgesehen von den eine bevorzugte Stellung einnehmenden Budnern neigen die Berichte der Ansicht hin, daß die Gutstaglöhner eine gunftigere Position einehmen als die freien Arbeiter, namentlich wenn fie unter wohlwollender Berrichaft stehen und der hofganger aus bem Rreise der Kamilienangehörigen genommen werden tann. Bei großem Kinderfegen — und biefer ist ja durchwegs bie Regel ift aber deren Lage auch nicht besser als die der freien Tage= löhner (15). Es ist daher auch nicht auffallend, daß alle Referenten, tropbem fie teilweise eine gunftigere Stellung der Hoftagelehner betonen, gleich darauf von einem häufigen Uebergang derfelben in den Stand der freien Arbeiter berichten, "weil der Arbeitsamang der Güter ihnen schwer aufliegt" (15), vor allem aber, weil fie die Last bes hofgangerunwesens aus ben Raten vertreibt. Nach ber Ansicht aller Berichterftatter mare es barum für die Hoftaglöhner ein großer Segen, wenn die Berrichaften auf den Scharwerker verzichteten, wie es auf einigen Gütern des Nordwestens vorzukommen pflegt, wo die sogenannten Mietstagelöhner als Freiheitsmänner von ihren Genoffen beneidet werden. Leider haben biese Beispiele in dem übrigen Teile des Landes bisher wenig oder gar feine Nachahmung gefunden, obwohl m. E. dadurch eine Gesundung der Hoftaglöhner-Berhältniffe erwartet werben dürfte.

Die sittliche Tüchtigkeit der Landarbeiter Mecklenburgs ist nach sämtlichen Berichten (Nr. 18 ausgenommen) nicht im Rückgange, sondern hat sich eher gehoben (10, 13, 15, 16, 17, 18). Es ist der Ansicht dieser Herren Referenten umsomehr Gewicht beizulegen, als dieselben ihre Parochien teilweise 30 bis 40 Jahre verwalten und darum gerade durch ihre langidhrige Erfahrung und gründliche Beobachtung der Landarbeiter-Verhältnisse wohl zu einer gerechten und objektiven Beurteilung gelangt sein dürsten. "Im ganzen herrscht

noch religiöser. Sinn, nur manchmal durch Diebstahl, Unzucht und Lüge stark angefressen, aber keine bewufite Gottesfeindschaft: es. konnnt nicht mehr Berbrechen und Unfittlichkeit vor als früher. Die stufenweise velative Befreiung seit den Zeiten der Leibeigenschaft hat unzweifelhaft mehr Gutes als Bojes geschaffen, wenn die Arbeitgeber es auch nicht glauben." (10) Allerdings ift vielfach die alte Einfachheit und Bufriedenheit, dazu auch die Arbeitsluft und Deiftung geringer geworden; aber daran tragen die Gutsbesiter und Bachter durch ihre machsende, oft in Ueppigkeit ausartende Lebenshaltung mit die Schuld und die stets gepredigte driftliche Demut und Genfigsamkeit konnen die Gefahren für die Dauer nicht niederhalten, welche fich aus schlechten Beispielen und einer, das berechtigte Chrgefühl ber Arbeiter nicht berücksichtigenden Behandlung ergeben. Der Königl. Preuß. Minister des Innern, Graf Gulenburg, sagte, als im Breuff. Landtage 3. At. von der Auswanderung der ländlichen Arbeiter die Rede mar, man muffe den Leuten das Leben und die Arbeit in ihrem deutschen Seimatlande so lieb zu machen suchen, daß fie gar nicht ans auswandern bachten! Leider fei es nur bei den schönen Worten geblieben, bemerkte der Berichterstatter , des R.=Amtes Stavenhagen. Er kommt mit der Mehrzahl der Referenten zu dem Resultate, "daß die Hof- oder Gutstaglöhner hier zu Lande den glücklichsten Arbeiterstand bilden und darstellen könnten, wenn

- 1) die Hofgängernot aufhörte, aber das sei um der unssicheren Verhältnisse mancher Gutsbesitzer und Pächter willen sehr schwierig, die es sich längst ausgerechnet haben, daß der vom Taglöhner gehaltene Hofgänger mit seiner Arbeitssleiftung ihnen den Taglöhner frei hält;
  - 2) die Sonntagsarbeit ihnen abgenommen würde, aber auch dies sei schwer; denn es widerstreite dem berechnenden Eigennuten der Arbeitgeber;
  - 3) ihnen die Möglichkeit eröffnet würde, auf dem Gute, wo sie wohnen und arbeiten, mit der Zeit durch Fleiß und Sparsamkeit ein kleines Eigentum, wenn auch nur Wohnung mit Garten, und dadurch das erhebende Gefühl der relativen Selbständigkeit zu erlangen aber auch dies wird an manchen Stellen, namentlich bei hochverschuldeten Gütern, große Schwierigkeiten machen, schon um der Hohothekenverhältnisse willen."

## Lebenslanf.

Geboren am 4. November 1858 ju Liptingen, Amts Stockach, als Sohn des Landwirts Ronrad Breinlinger, bezog ich nach dreijähriger Borbereitung (Latein, Französisch und Realien) das kath. Lehrerseminar Meersburg, nach deffen Absolvierung ich 31/2 Jahre als Unterlehrer in der Großherzoglichen Taubstummenanstalt daselbst tätig war. Dann ließ ich mich nach beftandener Dienstprufung (zweites Lehrereramen) beurlauben, um mich während 7 Semefter auf ber Großberzoglichen Baugewerke- und Runftgewerbeschule zu Karlgrube zum Gewerbelehrer weiter zu bilden. Rach dem 1885 abgelegten Eramen wurde ich an den Gewerbeschulen Beibelberg (bier auch nebenamtlich am Rathausbau beschäftigt), St. Georgen i. Schw. und Mannheim je zwei Jahre verwendet. Dlein Beruf brachte mich auch mit ben verschiedenen Erwerbsständen und deren wirtschaftlichen Streitfragen in Berührung, und barum entschloß ich mich, 1893 wieber nach Beibelberg gurudgekehrt, trot meiner etwas vorgeschrittenen Jahre intensiver in jene Materien einzudringen. Es war mir neben meiner zwar sehr anstrengenden Berufstätigkeit insofern möglich, gleichzeitig nach spezieller privater Borbereitung die Vorlesungen der hiesigen Universität zu besuchen und mich an den volkswirtschaftlichen Uebungen zu beteiligen, als die meisten Unterrichts= stunden der Gewerbeschule damals sozusagen außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeit — morgens früh und abends spät — stattfanden.

3ch borte die Borlefungen der Berren:

Geheimer Rat Anies (Theoretische Nationalökonomie),

Brofessor M. Weber (Theoretische und praktische Nationalökonomie, Agrarpolitik — volkswirtschaftliches Seminar),

Brofeffor &. Rathgen (Braftische Nationalökonomie - volkswirtschaftliches Seminar),

Brofessor Lefer

(Finanzwiffenicaft, Gefdichte der Nationalötonomie,

Borfe und Borfengefchafte),

Brofeffor Rinbermann (Brattifche Nationalotonomie, Arbeiterfrage),

Geb. Rat. Schröber

(Deutsches Privatrecht, Sandelsrecht u. Wertpapiere,

Beb. Bofrat Bubl

(\$3. (\$5. \$5.),

Beb. Bofrat Rarlowa (Sachenrecht),

Beh. Bofrat Jellinet

(Bölferrecht, Allgemeine Staatslehre und Politit),

Brofeffor Bis

(Banbelerecht),

Profeffor Bend

(Deutsche Rultur= und Wirtschaftsgeschichte).

Allen biefen hochgeschätten Berren, insbesondere ben beiden Direktoren bes volkswirtschaftlichen Seminars, Professor M. Weber und Professor R. Rathgen, fei hiermit mein aufrichtigfter Dant ausgesprochen.

Beibelberg, im Sommer 1902.

Karl Borr. Breinlinger.



..

٠ ۲:.

::

ref!-

Prof:

•

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| <u> </u>                           |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 21May 5571                         |                                                         |
|                                    |                                                         |
| REC D LD                           |                                                         |
| MAY 27 '65 - 12 M                  |                                                         |
| FEB 12 1968 49                     |                                                         |
| PEV.D                              |                                                         |
| R13'68-2PM                         |                                                         |
| DAN DEPT.                          |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
| LD 21A-60m-3,'65<br>(F2336s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

| Breinling   | ger, K.B.<br>ndarbeiter in<br>md Mecklenbu | .G4B8                                       |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Die Tar     | md Mecklenbu                               | rg.                                         |
| . On and an |                                            | -01                                         |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             | "                                          |                                             |
|             |                                            |                                             |
|             |                                            | - 45                                        |
|             |                                            | 100                                         |
|             |                                            | A STATE OF                                  |
|             |                                            | COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY. |
|             |                                            | 4771531                                     |
| 1           |                                            | 1111006                                     |
|             | -                                          | HD 1536                                     |
|             | - 60                                       |                                             |
|             | . 1                                        | 43985                                       |
|             | 291000                                     | 10000                                       |
|             | 100                                        | 11/2/201                                    |
|             | A                                          | -11                                         |
|             |                                            | -                                           |
| U           |                                            | LIBRARY                                     |

YC1636

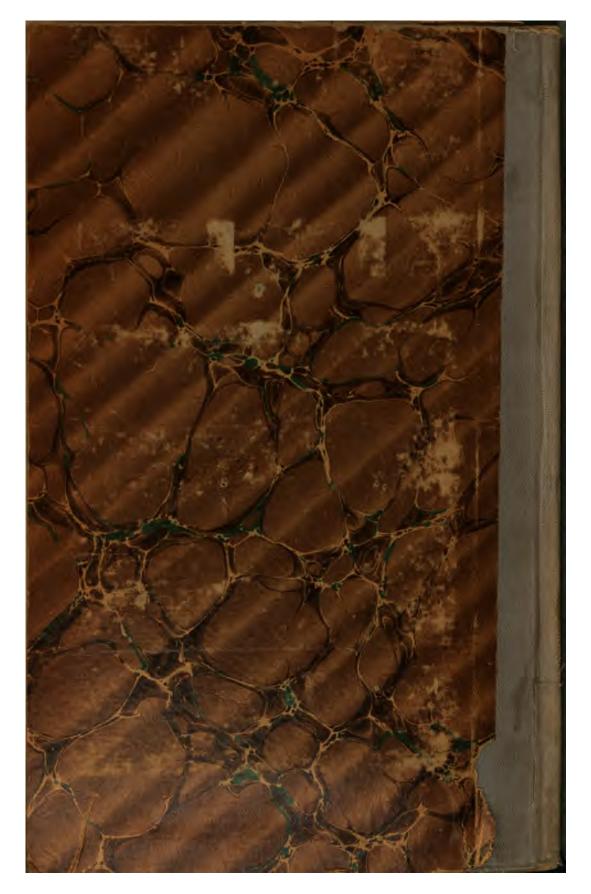